

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





### HARVARD COLLEGE LIBRARY



BOUGHT FROM
THE FUND BEQUEATHED BY

EVERT JANSEN WENDELL (CLASS OF 1882)

OF NEW YORK



• • • 

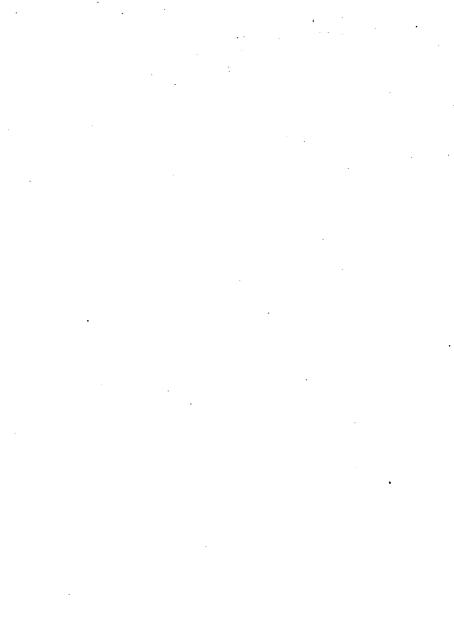

# Streifzüge

eines ·

Deutschen Comödianten.





eines

## Deutschen Comödianten.

Erlebniffe aus dem fleinen Bühnenleben

pon

Ulois Wohlmuth.

Mit 9 Illuftrationen von Eb. Grugner in München und einem Borworte

pon

Prof. Ed. Banslid.



Ceipzig, Derlag von Joh. Umbr. Barth. 1878. Ger L 395. 880.100

OCT 24 1922) + Wardell fruid

Ulle Rechte vorbehalten.

Drud von Megger & Wittig in Leipzig.

Meinem Bruder

# Theodor Wohlmuth

als Zeichen inniger Dankbarkeit.

 $\mathfrak{u}$ .  $\mathfrak{w}$ .

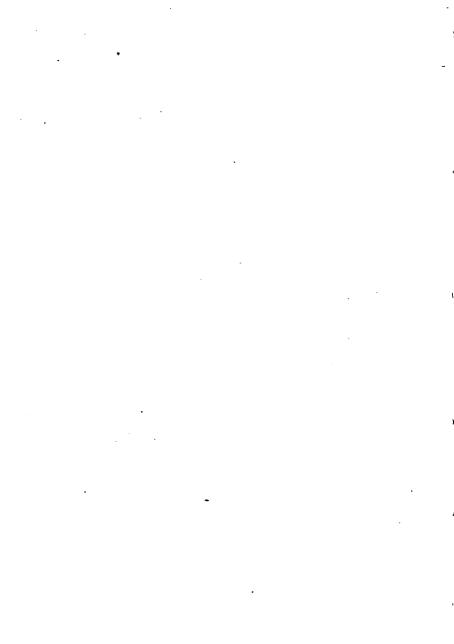

## Zur Einführung.

Es war im frühjahr 1876, als Hans Makart in Wien zu Ehren eines ihm befreundeten jungen Schauspielers eine große Abendgesellschaft gab. Der neue Gast hieß Alois Wohlmuth und war an dem jüngsten aller deutschen Hoftheater, in Straßburg, engagirt. Er declamirte bei Makart eine Reihe von Gedichten und packte durch die dramatische Anschaulichkeit seines Vortrags so unmittelbar, daß selbst Diejenigen, die sich durch die grellen Farben der Schilderung etwas zu stark angepackt wähnten, in das allgemeine Cob einstimmten.

Einige Tage später hielt Wohlmuth öffentlich einen ähnlichen Vortragsabend und erzielte hier auf das größere und aufmerksamere Publicum einen noch weit tieferen Eindruck.\*)

Die Neugierde, einen Declamator von so auffallender dramatischer Begabung auch auf der Bühne zu sehen, wurde natürlich rege. Leider ermöglichten die damaligen Repertoireverhältnisse der Wiener Bühnen nur die rasche Aufführung von zwei Stücken, in denen Wohls

<sup>\*)</sup> Es fei mir gestattet, hier eine glänzende Pritische Antorität ju citiren. Endwig Speidel ichrieb in der "Neuen freien Preffe" v. 16. April 1876 folgendes: "Un dem Declamationsabende, welchen Berr Alois Wohlmuth gum Beften des frauen-Erwerbvereins veranstaltete, lernten wir ein heimisches Calent kennen, welches in weiten Kreisen Dentschlands längst bekannt und geschätt ift. Dieses Calent, es ift Berr Wohlmuth felbft. Ein geborner Schauspieler, gewohnt, fein Empfinden und Unschauen unmittelbar in Uction umzusetzen, mochte er sich als Dorleser, als Declamator wohl etwas beengt fühlen. Wer dem Schauspieler die hand bindet, der bindet ihm auch die Seele, und gebt ihm auch die Urme frei, fo hemmt ihr noch immer feine freie geiftige Bewegung. Zweimal gab Berr Wohlmuth ein anerkennenswerthes Beispiel seiner schauspielerischen Enthaltsamkeit, indem er zwei Gedichte von gang verschiedener Stimmung, wie uns scheint, gang

muth sich zeigen konnte: Unzengruber's "Pfarrer von Kirchseld" und das einactige Schauspiel: "Im Vorzimmer Seiner Excellenz". Wohlmuth gab die rührende Gestalt des alten Bittstellers eben so wahr und ergreisend, als Tags vorher den wüsten, mit Gott und Menschen zerfallenen "Wurzelsepp".

im Sinne des Dichters vortrug." ("Donna Clara" von Heine und "Aus dem schlessichen Gebirge" von Freiligrath.) — — — — —

"Sein volles Benüge, freilich noch mit halbgebundenem Leibe, schaffte er fich im Dortrag der Shakespeare'schen Scenen. Da begrüßte er fein wahres Element und warf fich hinein bis über die Schultern. Beift und Phantafie, die fich vorher ichon ankundigten, traten nun unverkennbar in ihr Recht. Gine Scene zwischen Bamlet und Polonius ward nun jum Greifen lebendig vor der 'Einbildungskraft; ein lebhafteres Bild von Polonius, wie er trippelt und horcht und gur Ungeit ebenso weise als falsche Rathschläge giebt, ift uns felbft von der Buhne nicht entgegengefommen. Doll feiner und treffender Buge mar die Scene der Bewerbung Richard III. um Königin Unna. Mit dem angenehmen Befühle, eine feine Künstlernatur kennen gelernt zu haben, verließ das gablreich versammelte Dublicum den Saal."

Nach dem Theater fand sich ein kleiner freundeskreis zusammen, in den auch Wohlmuth eintrat. Das Bespräch über die Leistung des Gastes nahm bald eine biographische Wendung. Wohlmuth erzählte uns, wie er zum Theater gekommen. Schon als Knabe von unbändiger Cheaterleidenschaft getrieben, mar er heimlich gegen den Willen der Eltern Schauspieler geworden und hatte sich lange als fahrender Comödiant bei kleinen Wandertruppen durchschlagen mussen. Uns diesem abenteuern= den Ceben schilderte er uns nun verschiedene föstliche Erlebnisse. Schauspieler pflegen meistens gute Erzähler zu sein; in dieser Eigenschaft wie in dem ganzen Stoffgebiet seiner Schilderungen erinnerte uns Wohlmuth unwillkürlich an unsern Holtei, den Homer der "Dagabunden". Begierig lauschten wir den so anspruchslos und treuberzig vorge= brachten Erzählungen Wohlmuth's. Mit besonderem Untheil nahm ich wahr, daß dieser inmitten des kläglichsten Comödiantentreibens sich zwei kostbare Güter bewahrt hatte: den Idealismus und den humor. Das prosaische Kunsthandwerkerthum, das ihn umgab

und von Ort zu Ort vertrieb, ließ ihn nie der hohen Ideale seines Strebens vergessen, nie an dem Beruf, an der Würde des Schausspielers verzweiseln. Er sieht auch in der Pfüte noch den leuchtenden Widerschein des Sternes. Ebenso treu folgt ihm auf allen Schritten der Humor und läßt ihn in all' dem miterlebten Comödianten Elend überall die heitre Seite, das anheimelnd Gemüthliche und unsterblich Komische wahrnehmen. Im allerschlimmsten Drangsal, das Undre zu verzweisselnder Resignation herabdrücken würde, beswahrt Wohlmuth ein frisches helles Auge und ein warmes Herz.

Auf das Cebhafteste angeregt von Wohlsmuth's Erlebnissen drangen die Freunde in ihn, das Erzählte niederzuschreiben und zu versöffentlichen. Der Erzähler wehrte sich gegen diesen Vorschlag mit ungekünstelter Bescheidensheit, — er sei kein Schriftsteller und habe nur, ohne jegliche Ausschmückung, erzählt, was er wirklich erlebte. Berade deshalb, meinten wir, müßten diese theils heiteren, theils rührenden, stets aber buchstäblich wahren Erlebnisse einen größeren Ceserkreis lebhaft und in ganz anderer

Weise anziehen, als ähnliche Erfindungen eines Schriftstellers von fach. Noch erwiderte Wohlmuth ablehnend; aber es müssen ihn doch fern von Wien Undere in gleicher Weise und mit besserem Erfolg zugesprochen haben, denn was er damals in Wien erzählte, liegt jett als schmuckes Büchlein vor uns. Der ausdrückliche Wunsch des Verfassers, ich möchte in einem einführenden Vorwort ihn den Lesern vorstellen, versetzte mich in einige Verlegenheit, wußte ich doch recht gut, daß Wohlmuth nur zuzugreifen brauche, um für sein Erstgeborenes einen vornehmeren und gewichtigeren Dathen zu finden. Seiner Entgegnung jedoch, daß er wenigstens keinen aufrichtigeren und herzlicheren zu finden wüßte, fügte ich mich willig und erfüllte somit seinen Wunsch, indem ich wahrheitsgetreu die Entstehung des Büchleins erzählte, das, wie ich glaube, eines empfehlenden Vorwortes gar nicht bedarf, um überall Freunde zu finden.

Wien, im frühjahr 1878.

Eduard Hanslick.

### Dorbemerkung des Verfassers.

Jedes Menschenleben enthält psychologisch-charakteristische Züge, welche verwandte Seiten im Gemüthe Underer erklingen machen. Dies hoffe ich denn auch von den nachstehenden Schilderungen meines ruhelos bewegten Wanderlebens, in welchem ich nur wirklich Erlebtes erzähle.

Jur Deröffentlichung dieser stücktigen Skizzen bewog mich hauptsächlich die Absicht, einen noch wenig gekannten und vielsach verkannten Kreis von Menschen, deren Elend komisch und deren Komik tragisch ist, aus eigener Unschauung näher zu charakteristren. Die Person des Erzählers wollte darin nicht viel mehr als die Spule für den bunten faden sein, der ausgewickelt werden soll. Einer weiteren Einleitung bedarf es nicht für Erzählungen, die wie die folgenden sich selbst

erklären. Aber wenn ich ein Zeichner wäre, so würde ich an dieser Stelle einen leichten, mit allerlei Komödienplunder beladenen Leiterwagen, entführt von zwei gestügelten Rossen und auf dem Bocke einen Kutscher mit klingender Schellenkappe auf das Papier werfen.

U. W.

# Inhalt.

|     | Seite                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------------|
| Į.  | Durch Syrup zum Parnaß                                       |
| 2.  | Die fühlende Directorin                                      |
|     | Stendal's heimsuchung                                        |
| 4.  | 21s Schneidergefelle in der Republif                         |
| 5.  | Raimund's Beunruhigung im Grabe 47                           |
| 6.  | Der Bang um Mitternacht 62                                   |
| 7.  | Cenore und Wilhelm in Beelit                                 |
| 8.  | Shatefpeare's Beift im Kampf mit welfischen Nachtwachtern 79 |
| 9.  | frang Moor auf der Wanderschaft 90                           |
| ţo. | Schiller in der Udermart 102                                 |
| IJ. | Sachsen in Preußen                                           |
| (2. | Ein medlenburgisches Uthen                                   |
|     |                                                              |

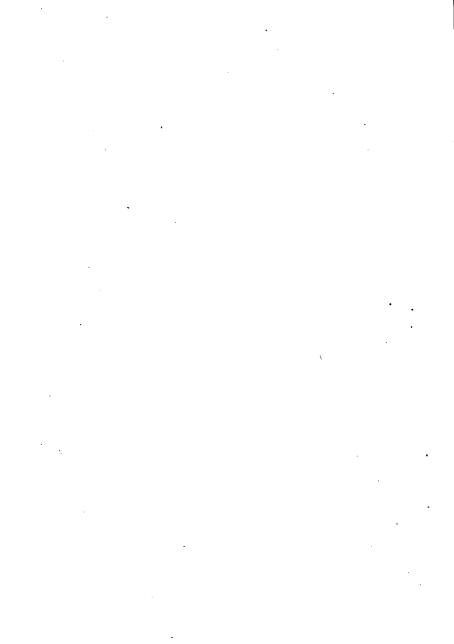

### Durch Syrup zum Parnaß.

I.

Das Jahr 1864, welches Deutschland zwei Provinzen einbrachte, schenkte auch mich der deutschen Bühne. Don diesen beiden Umständen hätte allerdings schon der erste genügt, um dieses Jahr denkwürdig zu machen.

Ich zählte sechszehn Jahre, als mein Dater endlich auf meinen Wunsch, Schauspieler zu werden, das schwer erkämpste Siegel der Bewilligung drückte. Wie hoch eine solche Erlandniß zu schätzen sei, wußte Aiemand besser als ich, der ich ohne die Quintessenzeiner väterlichen Sanctionirung d. i. ohne Geld bereits drei Mal unglückliche Versuche gemacht hatte, mich frisch von der Schuldank weg an die Schleppe der von mir angebeteten Muse zu hängen.

In meinem elften Jahre schon, ehe noch die Kirche meine Mannheit durch die Confirmation abgestempelt hatte, lief ich im ftrengften Winter von meiner Vaterstadt Brunn zu fuße nach Gever, einem fleinen Orte unweit jener Stadt, um dort - Theaterdirector zu werden. Ich murde aber baldigft halberfroren ohne Mantel und Shawl nach Bause gebracht. Dennoch hatte ich in Beyer nicht vergebens privatifirt, sondern mahrend dieser Zeit ein revolutionares Stud, "Die Befreiung der Juden von den Christen" betitelt, abgefaßt. Schriebe ich hente eins, fo murde der Citel wahrscheinlich umgekehrt lauten. Zwei Jahre später entschloß ich mich, dem Director Karl Crenmann auf die füße zu helfen, und reifte zu diesem Zwecke nach Wien. Nachdem ich vor dem Kaitheater zwei Stunden lang auf den Director gewartet und Oläne bis in den Himmel und von da aufwärts bis ins Bofburatheater gebaut hatte, erschien Treumann endlich und ich fragte ihn, - wie spät es sei? feigheit war es nicht, ich war "eine Memme aus Instinct", konnte ich mit falstaff fagen; ich abnte feine abschlägige Untwort.

Ubermals wurde ich nach Hause transportirt. Um meine Gedanken auf ebenere Pfade zu lenken und meiner entarteten Phantaste einen soliden Riegel vorzuschieben, wurde ich nach der Juckersabrik der slavischen Stadt Lundenburg deportirt. Hier sollten alle extremen Gedanken und Empsindungen, kurz alles

"Unpraktische", das mir anhaftete, ausgejätet und zu den unbrauchbaren Ubfällen der fabrif geworfen merden. Aber mein Chef und ich, wir gingen in unseren Unschauungen so auseinander, wie die Diplomaten in dem, was fie denken und was fie fagen. 3ch vermochte unserem Düngerhaufen feinen besonderen Reig abzugewinnen, in den mein Chef fast gerührt feine Mase zu stecken pflegte, um dann wie verklärt: "die reinste Chocolade!" ju hauchen. Er dagegen vermochte nicht einzusehen, wogn ich ein mit Befen, Schaufeln, fäffern und Brettern gefülltes Magazin, das mir zur Beaufsichtigung anvertraut war, des Abends zu einer interimistischen Buhne degradirte; ebensowenig, warum ich seinen Schloffer, Chemiter, Buckermeister u. f. w. dramatisch bilden wollte, indem ich sie einlud, auf allerlei improvisirten Sitzen Platz zu nehmen und meinen Monologen aus "fauft" und "fiesko", die ich hoch oben auf einem Kalkfasse hielt, zu lauschen. weniger aber begriff er, weshalb ich die flovakischen Urbeiter beim "Ginprismen" der Aunkelrüben durch Interpretation des Hamlet von der Arbeit, die ich überwachen follte, ablenkte. Die folge unserer entgegengesetzten Unschauungen mar, daß ich die mir octropirte Bildungsstätte, ohne vorher zu demissioniren, verliek.

Ich reiste nach Prag, um am dortigen Candestheater als franz Moor aufzutreten. Doch auch diese Excursion scheiterte kläglich und der bose Sohn franziscus von Moor kehrte als gutes gedemüthigtes Kind ins Oaterhaus zurück.

Beute aber, es war im Monat Mai des obengenannten Jahres, begleiteten mich ein voller Koffer, der väterliche Segen und dreifig Gulden auf die Reife. freilich schmolg, nachdem ich ein Billet dritter Claffe nach Berlin gelöft hatte, meine Barschaft auf etwa zwölf Gulden zusammen. 3ch fag die Nacht durch in der Ede des Waggons und tränmte mit offnen Augen mich fühn in eine ideale Kunstwelt hinüber. Selbst das Brotkistchen, das ein altes Weib auf seinem Schofe hielt, schien in dem verworrenen wachen Schlaf das Diedestal zu fein, auf das ich dereinst zu fteben kame, und die große Bretzel in seiner Band abwechselnd der Lorbeerfrang, der fich um meine Schläfe winden follte, und dann wieder die Leier, auf der Upollo den Bimmlischen Concerte giebt. Die Cabakspfeifen meiner Reisegenoffen wurden in diesem pathologischen Wahnfinn zu floten der behren Musen und der Rauch, der aus denselben emporstieg, leichte Silberwolken, die mich in die lichten Sphären des Olympes trugen.

In Bodenbach, der österreichisch-sächsischen Grenzstation, wurde ich aus diesen schwärmerischen Cräumen plötzlich durch einen Vaterlandsvertheidiger gerissen, der auf dem Critt des Waggons stand und, sein Bajonett mir fast unter die Nase haltend, meinen Paß verlangte. Das waren noch Ueberbleibsel aus der gepriesenen "auten, alten Zeit" in Oesterreich.

Ich kam in Berlin frühmorgens an. Die Bäufer faben mich schläfrig und gabnend an, als batten fie die Nacht nicht recht ausgeschlafen, fie schauten blafirt und indifferent auf das Getreibe herab, das fie umgab. Planlos "duselte" ich in diesem Bausermeere den gangen Cag umber. Abends erft besorgte ich mir ein Timmerden und ging dann ins "Königliche". Deffoir spielte den Othello. Außer Ludwig Lowe hat fein deutscher Schauspieler einen so bedeutenden Eindruck auf mich gemacht wie Deffoir. Gine mahrhaft vulfanische Leidenschaft, eine verzehrende Glut, die die Zuschauer pactte, mitrig, ja von den Sigen aufwirbelte, lebte in dem kleinen, damals ichon gebrochenen Manne. Zudem besaft Deffoir den geiftigen funten, der nöthig ift, den Schatz der Innerlichkeit, dieses Pulvermagazin, gur Explosion zu bringen. Und nur fo kann ein mahrhaftes Bühnenkunftwerk entstehen; muß aber erft von außen her dieser funke geholt werden, wie bei einigen unserer "Größen", so wird felbst das glanzendste Calent nicht im Stande fein, Großes gu schaffen. Much war Deffoir ein fo vollendeter Künftler, daß feine Beftalten von äußeren Einflüffen unberührt, immer diefelben fertigen großen Kunstgebilde blieben.

Es ist eine sehr häusig vorkommende, grundfalsche Ausfalsung, daß das Kunstwerk des Schauspielers von seinem momentanen Gemüthszustande abhänge, daß er wesentlich besser oder schlechter spiele, wenn seine Stimmung mit der, die er darzustellen hat, im Einklang

fteht oder nicht. Ja felbst eine George Sand geht fo weit, einen guten Schaufpieler erbarmlich fpielen gu laffen, weil seine augenblickliche Empfindung mit der feiner Rolle nicht im Einklang fteht, und einen ichlechten ausnahmsweise hinreißend, weil er etwas darftellt, was er augenblicklich empfindet. Diese irrige Unschauung flieft aus der Meinung, daß das Kunftwerk erft auf der Buhne entstehe. Dem ift aber nicht fo; das Bebilde ift bei einem mahren Künftler geschaffen, bevor er die Bretter betritt, er tragt jest nur die fertige Arbeit vor das Publicum, so wie der Maler sein fertiges Bild aus dem Atelier zur Ausstellung bringt. Der Schauspieler kann gerftreut, verstimmt fein, seine Stimme belegt u. f. w., das wird wohl auf feine Leiftung Einfluß haben, aber nicht mehr als auf das fertige Werk des Malers eine gute oder schlechte Beleuchtung oder der Umftand, daß fein Bild nicht recht gefirnift ift zc. Ja, ich behanpte sogar, daß einen wirklich bedeutenden Schauspieler das augenblickliche Mitempfinden der darzustellenden Situation eber ftort, weil seine Intention bereits vollständig in eine form gegoffen ift, und felbft wenn durch das Mitempfinden Einzelnheiten bis zu einem gemiffen Grade mahrer und packender wirken können, das Bange verliert dadnrch die Abrundung. Mit einem Worte, der Darfteller muß am Ubend der Dorftellung bereits üb er dem Kunftwerke fteben. Auf den ich lechten Schauspieler hat nichts Einfluß, weil nichts eben nicht zu beeinfluffen ift.

Deffoir war damals schon alt und zersetzte und zerklügelte als Othello fast jeden Satz seiner Rolle, aber einige Scenen, vor allem die auf Cypern, waren wenigstens damals für mich, den jugendlichen Caien, von großartiger Wirkung. Ich brachte die erste Nacht in Berlin — auf Cypern zu.

Die nächsten Cage bummelte ich in den Straßen Berlins planlos, wie die Erde im Weltraum, umher. Wie der verschworenste Vegetarianer aß ich nichts als Kuchen. "Das ging nun so, so lang es ging," aber auch 12 Gulden, zumal österreichische Papiergulden, wandern in Berlin den Weg alles fleisches. Der Mensch ist indessen noch nicht verloren, so lange er noch einen vollen Kosser hat. "Fallen sah ich nun Zweig auf Zweig."

Glücklicher Weise siel mir damals ein Bauernfänger in die Urme. Dieser unglückliche Gauner hielt
mich für ein reiches Muttersöhnchen. Nach der gewöhnlichen Caktik dieser wuchernden Giftpstanzen, für
die der Spreesand der fetteste Boden zu sein scheint,
tractirte er mich anfangs, um mich ganz sicher zu
machen und jeden Urgwohn zu entfernen. Nach acht
Cagen aber hatte er einmal "zufällig" die Börse nicht
eingesteckt und ich sollte ihm zehn Chaler borgen. Ich
kan in die grausamste Verlegenheit, denn selbst mein
Garderobekasten war schon leer und nur noch ein Beinkleid zeugte von entschwundener Pracht. Unch für dieses wollte man auf dem Mühlendamm, wo es bereits

debütirt hatte, nur "zehn Jute" geben. Mein väterlicher Freund siel zwar aus allen Himmeln eines Banernfängers, nahm aber doch die zwölf und einen halben Groschen in Natura an und ließ sich nie wieder sehen.

Ich hatte inzwischen einen obscuren Theateragenten ausgemittelt, der bereit war, mir ein Engagement für das fach der ersten jugendlichen Helden und Liebhaber mit einer Monatsgage von els Thalern nach Cangerhütte zu beschaffen. Um den deutschen Landkarten die Derlegenheit zu sparen, in die der geographische Wissensdurst eines Lesers sie bringen könnte, bemerke ich, daß Cangerhütte in der Mark Brandenburg in der Nähe von Stendal liegt. Der Cheateragent verlangte jedoch sosort die Erlegung von zwanzig Silbergroschen. Zwanzig Silbergroschen! — Ich, wenn die Ewigkeit und die Seligkeit zusammen einen Groschen gekostet haben würden, ich hätte sie müssen verrosten lassen!

Meine Wirthin, die Gattin eines königlichen Subalternbeamten, gehörte zu den liebenswürdigen frauen, die sich auch im Alter noch etwas Jugendliches, ja Mädchenhaftes bewahren. Ihre spindeldürre figur schwebte noch immer graziös durchs Timmer, sie lächelte noch immer naiv und anmuthig, ihre knöchernen finger waren trotz aller Arbeit gepslegt, ihre bescheidene Kleidung war von peinlicher Sauberkeit; sie war im Sparen eingeschult und dabei alt geworden, was ich jedoch nicht zu fühlen bekam, denn sie stedte

mir täglich etwas zu und wurde meine mütterliche Freundin.

In dieser Zeit brüllte ich meine vier Wände fürchterlich an; bald wurde Shakespeare oder Goethe gemartert, bald wurden Schiller und Lessing ans Krenz geschlagen.

Eines Cages wurde ich durch ein Klopfen unterbrochen. Meine Wirthin trat mit einem alten fleinen, etwas verwachsenen Männchen ein und sagte: "Berr M., unser Nachbar hat schon oft ihren Monologen an der Chure gelauscht und Sie wurden ibn fehr erfreuen, wenn Sie ihm einige Scenen vorspielen wollten." Sangft schon hatte ich nach einem folden Opfer gelechzt und ich schonte nun meine Lunge und feine Ohren nicht. Er ftand endlich auf, nahm mich auf fein Zimmer und fagte mit einer gewiffen feierlichkeit: "Ich habe mich von Ihrem Calent überzeugt, nehmen Sie ein Engagement an und erlauben Sie, daß ich Ihnen diese fleine Summe mit auf die Reise gebe." - Zwölf Thaler lagen in einer lieblichen Reihe auf dem Cifc. Uch! Alle zwölf Apostel, hätten fie auf diesem Tische gestanden und meinem Eingang in das Reich der Bretterwelt segnend mit ihren ehrwürdigen Barten zugewackelt, sie hatten so tief mich nicht erschüttern können, wie diese im stolzen Gefühle ihres normalen Werthes mich anlächelnden zwölf Gönner!

Es war ein großer Moment. Hermann, der Cheruskerfürft, als er den Varus geschlagen hatte, mochte ungefähr die gleiche Empfindung gehabt haben. Ich stürmte im Criumph nach dem Cangerhütter Contract, der noch gegen Erlegung der genannten Caze zu bekommen war, und eilte dann wieder nach Hause.

Da gab es inzwischen ein reges Leben. Im aanzen hause war man geschäftig, die tiefe Ebbe meines Koffers in fluth zu verwandeln: jeder schleppte etwas herbei, am meiften freilich mein alter Enthufiaft und meine Wirthin. Zwei Stunden fpater erschien die Drofchke, - ein Ereigniß, welches, an und für fich eigentlich nicht ergreifend, in diesem Augenblicke eine allgemeine Rührung hervorbrachte. 3ch drückte Allen dankbar die Band. Um Bahnhof machte mir der Droschkenkutscher das schöne Geständnig, daß er bereits bezahlt sei. Die Nacht hindurch trat ich als Bamlet, Richard III., Narcif, - leider aber nur in meinen Cräumen - auf. frühmorgens fam ich in Magdeburg an und harrte voll Ungeduld des Zuges, der mich meinem Berufe entgegen führen follte. Der fleine Bahnhof lag damals dicht an dem breiten, imposant dahinströmenden Elbstrom und ich vertrieb mir damit die Zeit, den Arbeitern Holgkloben von einem am Ufer liegenden Schiffe über ein Brett ans Sand tragen gu helfen. Endlich ging der Bug ab.



II.

### Die fühlende Directorin.

Da ich mit einem Bummelzuge fuhr, so wurde in Tangerhütte auch wirklich gehalten. Das Wirthshaus, das zugleich ein Conglomerat von Bahn-, Post- und Telegraphenstationsgebänden war, lag dicht an der Bahn. Ich bekam ein Zimmerchen und ging sosort daran, mich in Glanz zu werfen, d. h. jeder malerischen Empsindung Opposition zu machen. Ich habe mich seither zu meinem Unglück nie wieder so hossähig, so carrièrefähig gekleidet, als damals: ich steckte mich in einen Frack, diesen Feind der modernen Cragödie, und da ich Dank der Berliner Vorsorge auch Cylinder und die übrigen Requisiten eines jungen Dandy vorsand, so skad ich bald als das moderne Meisterwerk der Schöpfung da.

Uls ich aus dem Wirthshaus trat, ließ ich meine Blicke links und rechts, nach Oft und West schweifen, aber ich bemerkte fein Gebande, das einem Theater glich, - ich bemerkte überhaupt außer einer großen fabrif mit ihren Nebengebäuden nur an beiden Seiten der Bahngeleise etwa ein Dutend kleiner Bauser. -3ch war aber so naiv, mir einzubilden, es muffe bier ein Theater ftehen. 3ch suchte, ich ftieg in den feldern umher - doch, so weit ich auch "spähte und blickte" - ich fand nichts! Eine große Caube im Barten bei der fabrit hielt ich einen Augenblick für meinen Bestimmungsort. - Doch icon vor meinem erften Debüt follte ich ausgelacht werden, denn einigen jungen Damen, die in der Saube ihr frühftuck einnahmen, imponirte ich nicht trotz Cylinder, frack und alledem. - Indefi, worüber kichern junge Mädchen nicht? - Schnöde Worte wie "Storch im Salat n. f. w." drangen an mein Ohr. 3ch wurde nun, um mit Shakespeare's ritterlichem Strolche zu sprechen, "melancholisch wie ein Brummkater." Dielleicht existirt Director B., bei dem Du engagirt bist, gar nicht! dachte ich, vielleicht ist er blos eine Ersindung des Cheateragenten, eine Jdee, ein Hirngespinnst, oder er hat bereits mit seiner Gesellschaft einen anderen Ort heimgesucht. Fast wollten dazwischen schon Gedanken an eine Rückreise leise aufkeimen.

Cief betrübt langte ich wieder bei meinem Gasthause an. Das Stubenmädchen, eine "gesunde Pflanze," stand vor der Chür und schien sich meines dummen Märtyrergesichtes erbarmen zu wollen, denn sie fragte theilnehmend und spöttelnd:

"Hernse mal, Kleener, wat suchen Sie denn ejentlich?" Ich antwortete sehr hochdeutsch:

"Entschuldigen Sie, fraulein, hat Cangerhütte ein Cheatergebaude?" Minneken saate:

"Det hab ich mir doch jleich gedacht! Aa hernse, da hätten Sie sich den Schniepel (frack) ersparen können. Jehn Se man da rin, da drinnen wird der janze Tauber besorgt, da sinden Se och de janze Blase beisammen." Sie deutete auf ein Jimmer des Wirthshauses.

Ich fiel aus allen meinen Himmeln, mir wars, als ob das Stubenmädchen mir das Codesurtheil gesprochen hätte; ihr liebliches Gesichtchen erstarrte plözlich zum Haupte der Meduse und ihre ausgestreckt

deutende Hand schien mir mein "Mene, mene tekel" gu schreiben.

Noch wollte ich Minna, sie hieß Minna, weil sie nicht Auguste hieß, (wer je in dieser Gegend war, in der zur Eroberung der gesammten Stubenmädchenwelt nur ein Akrostichon auf Minna und Auguste von nöthen ist, wird diese Cogik begreisen), noch wollte ich also Minna nicht ganz verstehen, ging aber doch dem Timmer zu, das sie mir bezeichnet hatte. Sie rief mir noch nach: "Es wird jerade ein Stück einjelernt!"

Minna hatte recht; es war Probe. freilich darf man fich dabei nicht den gemeinen Begriff einer Theaterprobe machen, denn die Buhne, deren Grengen unten ein auf feine Kanten gelegtes Brett und oben ein cachirter Simmel markirte, ftand leer. Die Bretter, die die Welt bedeuten und die hier schlichtmeg die Bretter der Wirthsstube waren, wurden bei dieser Probe gar nicht benutzt. In der Mitte des geräumigen Zimmers gruppirte fich nachläffig die gange Befellschaft, Männlein und Weiblein um einen Mann, der die Seele des Institutes zu fein schien. Dieser Mann, der fich auch außerlich durch einen großen Bart und eine voluminofe Schnapsflasche auszeichnete, die por ihm auf dem Cische ftand und mit der er quafi präfidirte, indem er hin und wieder den Genoffen die geleerten Blafer füllte, mar nicht etwa der Director, nein, es war der belebende, inspirirende Beift der Besellschaft, der Mächtige wars, der durch seinen Willen . Könige und Despoten zum Schweigen, Buhlerinnen zum Erröthen, Halbgötter zur Verzweistung bringen kann, der Welten erschafft, indem er nicht wie Gott in die Aase, sondern in das Ohr den belebenden Odem bläst, dabei aber minder anmaßend sich nicht im Weltall umhertreibt, sondern bescheiden in einem Winkel oder Kasten hockt und sich statt eines leuchtenden Sternenmeeres mit zwei Unschlittkerzen begnügt: mit einem Wort, der Umlagerte war der Sousselur.

Durch mein Eintreten murde die Orobe unterbrochen, ein allgemeines Schmungeln murde der Sorgfalt meiner Coilette gewidmet. Director B., der mir entgegenkam, maltraitirte graufam feine Lippen, um ein Sachen ju unterdrücken. Doch auch eine lebhafte freude prägte fich in seinen würdigen Mienen aus; dieser freudige Aug markirte fich immer schärfer in dem edlen Untlitz, je länger er mich von oben bis unten mufterte. Mit erstauntem Wohlgefallen hatte er icon bei meinem Entree den modernen frack bemerkt. nun sab er, daß dieser frack nicht etwa blos ein firnis und der Unkömmling wirklich gang gang mar. Im Beifte fah er bereits, wie mein frad, dieses Unicum hier, bei Unfführung eines modernen Stückes collegial von Darfteller gu Darfteller mandern würde. Meine untadelhafte Bofe, meine weiße Weste schienen sein Bemuth angenehm zu erwarmen, denn dunkler noch glühte das tiefe Roth seines eben nicht römisch geschnittenen Befichtes auf und fand in der erhabenen Mase den brennen-

den Culminationspunkt. Mein Cylinder, meine Bandschuhe, meine Lackstiefel machten ihn vollends weich; er schüttelte mir gerührt die Band. Welch eine Acquisition für sein Unternehmen! Wann wäre jemals ein Mitglied mit gangen Kleidern bei ihm erschienen, und wenn schon, wie lange hatte es bei ihm gange Kleider behalten! Ich wurde durch meinen frack zum Phanomen. Wie anders faben die Collegen aus, denen er mich nun vorstellte! Der erfte Beld hatte Ritterftiefel an und einen grellrothen Shawl genial um den Bals gebunden, seine Baare waren, um fie am Abend fraus gu haben, in Papierpapilloten gedreht, die Augenbraunen trugen noch lebhafte Spuren des gestrigen Jaromir. Der Intriguant und Regiffeur trug Cheaterschuhe ohne Backen und hielt forgfältig alle Wäsche verborgen. Die jungen Madden, die gur Gefellschaft gehörten, trugen ihre haare aufgelöft und waren reinlich und einfach gefleidet. Nicht fo die Directorin, für die das Wort Schmutz nur ein relativer Begriff zu sein schien. Sie saf gang im Megligé da, hatte aber schwerlich Schiller zu der Meukerung, daß das frauenzimmer am schönften in diesem Coftum, refp. Nicht-Coftum ift, verleitet. Der geringe Cand, der fie bedeckte, vergrößerte noch den Nimbus ihrer Reize; im Schof fag ihr ein kleiner biffiger Kläffer, aufgeputt wie eine alte Kokette; fie ftreichelte den giftigen Köter mit jener Zärtlichkeit, deren fich von dieser Sorte von Leuten fein Erdenfohn zu rühmen oder gu



schämen hat. Ich glaube die Menschen spielen — ohne sich des Grundes immer recht bewußt zu sein — mit den Chieren auch darum so gerne, weil es ihnen wohlthut, Geschöpfe um sich zu haben, denen gegenüber sie sich so recht überlegen fühlen.

Der angenehme Eindruck, den ich auf meinen Chef machte, kam durch die Frage, ob es mir gefällig sei, daß er mir eine Zutterstulle schmieren lasse, auch äußerlich zum Ausdruck. Ich sah das Aeglige meiner Gebieterin an und antwortete ängstlich: Aein. Dagegen erbat ich mir die Erlaubniß, ihm eine Scene aus dem Franz Moor vorzuspielen. Der Intrignant bemerkte zwar, sich räuspernd: "Sie sind ja für jugendliche Helden engagirt!" Die Directorin aber klopfte mir sehr freundlich die Backen, was ihr Gatte mit einer gewissen Aufregung beobachtete, die jedoch (soweit hatte Gewohnheit ihn stumpf gemacht) nicht bis zur Heftigkeit ausartete, und sagte zu mir mit scharfer Betonung gegen den Intriguant: "In Allens kann man Genie zeigen! — Legen Se man los!"

Ich machte den Sprung von der Wirklickeit zur Illusion über das Brett, das die Darsteller von dem Auditorium trennte. Da die Amalia "markirt" werden sollte, so verlangte der Souffleur das "Aänberbuch". Amalia ging es zu holen und mir war es inzwischen vergönnt, die Bühne zu betrachten. Ganz entgegen dem Meininger Kunstreformationsprincip, durch decorative Pracht zu wirken, mahnte diese würdige Kunstreformationsprincip.

ftatte vielmehr an die Ginfachheit der Buhne gur Zeit Shakespeare's. Eine einzige Decoration genügte. war ein blau angestrichenes Zimmer, das fich bald in den Palast eines Cafaren, bald in die Bütte eines ehrlichen Mannes, bald in einen ftillen Bain, in dem Liebende flüftern, bald in ein Schlachtfeld u. f. m. durch "Verkleidungen" geduldig verwandeln liek. Diefes Fimmer mar eine Reminiscenz aus der frühern Saufbahn meines Chefs; er 30g nämlich vordem mit einigen dreffirten Dudeln umber und hatte auch, wie ich gelegentlich erfuhr, von der Regierung nie eine andere Concession erhalten. - Berade diese Beraangenheit aber läßt mich nicht daran zweifeln, daß in Director B. entschieden die fähigkeit schlummerte, ein Institut in der Manier der Meininger gu gründen, und daß ihm nur dazu die nöthigen Möbel, Ugraffen, Coftume, mit einem Wort der gange Kunftreformapparat mangelte. Mit Maffen, sowie die Meininger, vermochte Director B. auch nicht zu wirfen, denn wir überftiegen inclusive dem Directionspaare und meiner Person, die Zahl der Musen nicht.

Das Ränberbuch erschien. Umalie wurde markirt. Ich brüllte wüthend. Die Probe siel glänzend aus. Die Directorin klopfte mir abermals sehr die Backen, was der Director wieder mit derselben gelassenen Aufregung bemerkte. Die Mädchen applaudirten; der Intriguant knirschie; die Probe wurde aufgehoben. Der Intriguant, so gallig er war, zeigte mir eine

füßliche Miene, faßte mich herablaffend unterm Urm und gab mir mit collegialer Freundschaft Rathschläge.

Cags darauf trat ich bereits als Upothekerbursche in "Unna-Liese" auf. Unser Unkleidezimmer befand sich auf dem Boden. Das Chaos, das hier herrschte, "fast kein Wesen von fleisch und Blut." Die Schminkschatulle des Directors war der Cummelplat für die finger des gesammten Künftlerproletariats. Strafenoder Cheatercostume lagen auf oder auch unter den Tifchen fich bruderlich in den Urmen; Duder, Schminfen, Perruden, Stiefel, Rollen, Bute, Barte u. f. w. lagen gu fleinen Bügelfetten vereinigt auf den Cifchen umher. Mit dem Stück Spiegelglas, das die Garderobe befak, wurde der Communismus in der extremsten form getrieben; wer es auf einen Augenblick erwischen fonnte, war im Bürtel der Glücksgöttin geboren, und konnte er vollends ein Stumpfchen Licht erobern, um ein in dieser babylonischen Verwirrung untergegangenes Coftumftuck feinem Berufe wiederzugeben, fo fühlte er sich als Knopf auf fortunens Mütze.

Eine Scheidung der beiden Geschlechter bestand hier nur im Principe. Wie aber manches Princips schahaft und löcherig, so war es auch das Leintuch, das uns trennte. Vollends illusorisch wurde die Trennung durch das unvermeidliche Ein- und Ausgehen. Die Directorin, die sich für "aufstrebende Calente" interessirte, war so freundlich, mich eigenhändig zu

schminken und riß dadurch zum dritten Male ihren Gatten, der sich eben costümirte, aus seiner künstlerischen Auhe. Als Hymen diese Beiden zusammenspannte, mochte er sehr schlechter Laune gewesen sein. Lästerer, die an einem persönlichen Eingreisen Gottes in das Schicksal des Menschen zweiseln, hätten sich mit mir dieses Musterehepaar betrachten sollen, um staunend und bekehrt einzusehen, mit welcher rassinitten Weisheit der Weltenlenker diese Beiden gegenseitig mit und durch einander bestraft hat.

Nachdem mir die Gebieterin das "Cederzeug" gehörig angestrichen hatte, stüsterte mir mein College (der in den Ritterstiefeln) die bedeutungsvollen Worte 311: "Das werden Sie am Gagetage büssen!"

Ein Campensieber war schon darum nicht möglich, weil in dem Brette, das uns vom Publicum trennte, keine Campen, sondern nur einige Cöcher für die Unschlitterzenbeleuchtung angebracht waren. Ich gestel. Mein Contract wurde definitiv. Und es wurde Tag und es wurde Abend, und an jedem Abende maltratitrte ich mit einer neuen Liebhaberrolle meine Geliebte, mich, den Dichter und das Publicum. Als es aber nach der siebenten Nacht wieder Tag wurde, fand ich nicht, daß Alles gut sei, denn der Director hatte heimlich die Zelte abgebrochen. Er war kein Freund von dem Geräusch einer öffentlichen Verabschiedung; auch hier vermied er jede Rührung und 30g leise fort, ganz leise, — auch der Wirth ahnte nichts von seiner

Abreise. — Mich und noch zwei von der Bande ließ er gleichsam als lebendige Versatzobjecte für die nichtbezahlte Wirthshausrechnung zurück. Da wir indeß wußten, daß B. nach Stendal sich gewendet hatte, folgten wir seinem leuchtenden Beispiel und zogen ihm nach — leise, ganz leise. . . .

### III.

# Stendal's Heimsuchung.

Ach ich weiß es noch; es war eine stille Mondnacht, die Menschen schliefen, die Aatur träumte und
nur hie und da hörte man einen frosch sein dramatisches A. studiren. Da zog ich fort! Zu meiner
Rechten schritt, mit dem pathetischen Gang einer Eumenide, die Anstandsdame; zu meiner Linken trippelte
zärtlich die Muntere; "zwei Tugendpseiler für ein
christlich Haupt!" Die kleine Idealistin zu meiner Linken schwärmte den silbernen Mond verklärt an; sie
that sehr zärtlich mit dem Knappen unseres Planeten,
dem treuen Sancho der Erde, die sich wie Don Quizote's
Ideen überlebt zu haben scheint und rastlos die Welt
durchziehend immer mehr erkaltet. Die realistischere
Trabantin am rechten Arme schimpste dagegen weidlich auf unseren schnöden Meifter. Dann fragte mich die Beroine:

"Haben Sie noch so viel Geld, um für uns alle drei die Reise nach Stendal zu bezahlen?"

Da ich noch einige Chaler befaß und nicht zur Centrumspartei gehörte, sagte ich nicht nein.

Stendal gehört ju den Städten, die, indem fie fteben blieben, mahrend die Zeit fortschritt, guruckgegangen sind. Wie bei mancher Matrone die perschwundene Schönheit, welche die grundlose Tiefe der Zeit bereits verschlungen bat, noch aus einzelnen Zügen fpricht, fo zeugen einzelne alte Bauten und Monumente noch heute von der mittelalterlichen Bedeutung Stendal's. Steht man am Marktplatze und zwinkert mit den Augen, so fällt unversehens dem Schutzmann, der an der alten Rolandsfäule lehnt, die Pickelhaube vom Kopf und macht einem alten flauschhut Platz, seine knavve, blaue Uniform wird zum altdeutschen Waffenrock und ein Bellebardentrager fteht plotlich vor uns. Die Kleider der Marktweiber find auf einmal malerisch geschürzt, die Chignons der Jungfrauen mandeln fich in lange, blonde Zöpfe, die über ihren schönen Nacken herabfallen und ehrwürdige Spiekburger laufen mit fpigen Degen umber. -

Gleichsam als Entschädigung für die verlorene Größe aus früheren Jahrhunderten war es dieser Stadt vergönnt, im vorigen Jahrhundert die Geburtsstätte Winkelmann's zu werden. Dieser Umstand

wird Stendal so bleibend interessant machen, wie über Strafford stets der Aimbus schweben wird, die Geburtsstadt Shakespeare's zu sein. Denn Shakespeare ist der Atlas der dramatischen Kunst, auf seinen Schultern ruht sie; die Schauspieler sind die Tiliputaner, die an dem Riesen emporklettern.

Als wir in dem großen Garten ankamen, in welchem Director B. eben mit Hilfe seiner Mitglieder eine Sommerbühne erbaute, rief er mir zu:

"Ich hätte Jift darauf jenommen, daß Sie noch heute hier sein würden; nu fassen Sie aber och ordentlich an, damit Sie schon morgen den Stendalern beweisen können, was eine Harke ift!"

Director B., die wenigen Chaler, die ich noch besaß, ahnend, combinirte richtig; er wußte, daß ich ihm nicht entgehen konnte, er hielt mich am Seile meiner jugendlichen Spielwuth fest, er besaß den Jucker für das leckere Döglein, — die Distel für den genäschigen Esel wäre vielleicht richtiger gesagt. Mit dem größten Eiser half ich nun die weltbedeutenden Bretter auf leere Bierfässer legen, eine chinessische Mauer von Schilf um dieselben ziehen und die Ritzen eines Gartenhäuschens, das die Jukunstsgarderobe werden sollte, zu verkleben und dem Enstzuge wie der Aengierde unzugänglich zu machen.

Cags darauf wurde "die Grille" gegeben. Man weiß, mit welcher Grausamkeit Madame Birch die

herrliche Dorfgeschichte der Beorge Sand, "die kleine fadette", mit ihrer Scheere und feder mighandelt hat, welch frommelndes Stadtfräulein voller Mucken fie aus dem tief poetischen, ergreifend mahren Naturfinde zu fneten und zu drechseln mußte. Wie eine Spinne ihrer Beute erst das Blut aussaugt und sie dann mit einer klebrigen fluffigkeit umgiebt, fo fog die Schonungslose ihren Opfern erst Beist und Doesie aus und hüllte fie dann in den fyrupfüßen Speichel ihrer Moral. Wir legten nun die lette feile ans Werk der fran Birch und was ihrem Calent zu verhunzen unmöglich gewesen, das beforgten wir. Mir. dem immer nur der frang Moor im Kopfe spukte, gefiel es, die Scene, in welcher der weichliche Didier im Walde fich angstigt, wie die Schauerscene des frang Moor im fünften Ucte gu fpielen. Meine Collegen unterstützten mich in jeder Beziehung aufs Wackerfte. Obwohl der Gesellschaft ein junges talentirtes Mädchen angehörte, murde die Grille doch von der reiferen Directorin, an der Gottes Segen fich nur leider schon zu fichtbar offenbarte, gespielt.

Um ersten Gagetage wagte ich es gar nicht, mich unter die Sahl der Berufenen zu drängen, (viele waren berufen, aber leider, nur wenige auserwählt!), die so glücklich sein follten, für ihre unverantwortlichen dramatischen Chaten bezahlt zu werden. Um zweiten Gagetag machte ich den ersten schüchternen Versuch, sollte aber meine Unmaßung büßen.

"Was wollen Sie denn eigentlich?" schnaubte mich der Director an.

"Entschuldigen Sie, Herr Director," stammelte ich verlegen, "ich dachte — weil — da — doch die Underen Gage —"

"Uch! auch noch Gage," rief 3., "Sie können überhaupt froh sein, daß ich so einem blutigen Unfänger Gelegenheit biete, sich auszubilden u. s. w."

Die Macht seiner Beweismittel schmetterte mich nieder und ich machte meinem Magen, der mich gu dem übereilten Schritte verleitet hatte. Dorwürfe über feine Urrogang. Um dritten Bagetage (es murde wöchentlich gezahlt) war ich etwas zäher und blieb, bis mir B., dieser Kenner der Menschenseele, der Berg und Nieren seiner Mitalieder prüfte, das Sirenenlied flotete: "Gehn Sie nur, ich laffe Ihnen auch nächftens den frang Moor spielen." - 3ch war besiegt, meine Energie gebrochen. Noch magten fich die schüchternen Worte über meine Lippen: "Uber wenn ich den frang spielen soll, so muß ich mir doch schwarze Cricots kaufen und dazu . . . " Der Director aber unterbrach meine Einwendungen mit den Worten: "Unfinn! ftreiden Sie fich die Beine schwarg an, wenn Sie keine Tricots haben - Berr Gott! Sie haben doch noch aar feine Routine!"

Da die Geschäfte nicht recht gehen wollten, so mußten "Abstecher" gemacht werden. Wir wurden da alle auf einen Leiterwagen geladen und was Nachts von einander träumte, hatte nun Gelegenheit, sich liebevoll zuzurücken. Auf dem Wege nach Cangermünde brach einmal der Leiterwagen unter der Last seines dramatischen Balastes und wir kamen, Schachteln, Körbe, Kosser u. s. w. selbst schleppend, wie Fliehende bei einer Ueberschwemmung in dem Städtchen an. Ich und mein College H., wir trugen nicht blos unsere Reisetaschen, sondern auch gemeinschaftlich den Cheaterkorb unserer munteren Liebhaberin; ja wir gingen in unserer Galanterie so weit, auf demselben auch streckenweis die Besitzerin Platz nehmen zu lassen und unser ensant cheri hielt seinerseits wieder auf dem Schose eine große Schminkschatulle, die dem kleinen ihm anvertrauten Directionsklässer zur Belltribline diente.

Ich weiß den Namen des Dorfes nicht mehr, nach welchem ein ander Mal ein Abstecher unternommen wurde. Der Sohn eines Candsuhrmannes, ein Kunstmäcen, bewilligte uns den Wagen ohne vorherige Bezahlung. Als wir aber schon das Weichbild der Stadt längst hinter uns hatten, kam der bereits gewitigte Dater unseres Enthusiasten, der inzwischen vom felde heimgekehrt war, "heiß von Zorn und Jener" uns nächgesetzt und stellte uns die Alternative auszusteigen oder zu bezahlen. Der Director war bereits zu dem von uns bedrohten Orte vorausgeeilt, um den Bauern durch seine imponirende Erscheinung einen Vorgeschmack des nahen Genusses zu geben.

Seine gewaltige Jigur war gefesselt in einen engen, zweiselsohne einem Kellner entlehnten Frack und stets im Begriff, das geborgte Gefäß zu sprengen, Nase und Shawl dick und tiefroth, Uhrkette massiv und unecht, die Ringe groß und gleichfalls von verdächtigem Metall. Wir erklärten dem Derfolger der freiesten Kunst, daß die Zeit der Wunder vorbei sei und daß er sich somit eine Bezahlung aus dem Kopfe zu schlagen habe. Da er aber zäh darauf bestand: "entweder einen Chaler oder alle rut!" so ris uns die ohnehin nur knappe Künstlergeduld, der erste Held ergriff rasch die Zügel und schlug aus Leibeskräften auf die unschuldsvollen Pferde los: "Mein ist der Wagen und mir gehört er zu!"

"Jawohl! uns gehört er zu!" brülten wir mit vollem Organ im Chore nach. Der empörte Besitzer keuchte uns schäumend und mit drohend geschwungener Heugabel: "Infamete Bande! Seiltänzergesindel!" schreiend, wie ein entthronter Monarch seinem göttlichen Rechte nach. Endlich aber, mehr aus Schonung gegen seine Klepper, denen er einen solchen jugendlichen Gasopp nie zugetraut hätte, überließ er dem revolutionären Volke die Leitung des Wagens und brach stuchend die Verfolgung ab. In Hause hat er wohl seine Wuth an dem unglücklichen Mäcenas ausgelassen.

Unfere markifden Wüftenpredigten begannen nun. Wir lagen alle im Stroh, fangen, memorirten und

brüllten der Sandstrafe und deren harmlosen Wanderern unsere Rollen vor. Die Sonne begann bereits zu sinken, das Beflüfter wurde leiser und lebhafter das händedrücken, enger die Gruppen und wärmer der Uthem; der Leiterwagen führte uns immer tiefer in die beifen Regionen der Liebe. Die Directorin, deren weites Berg ihr angebeteter Kläffer allein gu füllen nicht im Stande war, hatte fich mir mit den liebevollsten Intentionen näher geschoben. 3ch war darüber desparat, denn in der Ecke des Wagens, mir gegenüber, faß die "Muntere", die ich gang heimlich, am geheimsten vor ihr felbst, anschmachtete, und gerne hatte ich den Chrenplat an der Seite der Directorin mit einem Plätzchen zu den füßen jener vertauscht. Mit der zunehmenden Dunkelheit wuchs auch die Zärtlichkeit meiner feelenvollen Bebieterin, aber ich war unverschämt in meiner Unftändigkeit und wollte fie nimmer verfteben.

Kaum waren wir im Dorfe angekommen, so wimmelte auch die ganze jugendliche Bevölkerung wie ein Bienenschwarm hinter unserem Wagen und jubilirte: "Die fozenmoker (fazenmacher) kommen! Kiek, die fozenmoker!" Eine halbe Stunde später war Ulles zur Dorstellung vorbereitet. Es sehlte nichts als — das Publicum. Wir hossten noch, aber die Diertelstunden kamen und gingen, ohne daß unser Stillleben auch nur durch eine Person gestört worden wäre.

"O Kunstfinn! o Deutschland!" rief verzweiflungs-

voll der Director und setzte ein Schnäpschen nach dem andern auf seinen Kummer. Der Glückliche! Er vermochte doch seinen Gram zu ertränken!

Ein auf Dörfern ergrauter Genosse gab dem Director endlich mit competenter Miene den energischen Rath, nochmals austrommeln zu lassen. Auch ich stimmte fürs Austrommeln, denn ich wollte ja noch heute durchaus die Rolle, die mir in den Gliedern lag, los werden.

Das Stück, das gegeben wurde, heißt "die Macht der Musik oder der Dorfmusikant". Der Berfaffer verdient dafür in Dante's vierunddreifigster Bölle an die Stelle des Judas Ischariot, den Satanas seit Jahrtausenden wiederfäut, zu treten. 3ch mar von einer der Hauptrollen inficirt und wäre gestorben, wenn ich sie nicht von meiner Seele aufs Dublicum hatte malgen konnen. Geschminkt und costümirt trat ich vor die Chure des Wirthshauses, hoffend, doch ein Opfer zu erspähen, wurde aber von den Jungen, die maffenhaft das Wirthshaus umlagerten, ohne Geld gu haben, fich den nahen Kunftgenuß 3u gonnen, mit großem Bohngelächter empfangen. In meinem Innersten entstand eine wilde Revolution; die nobelften Empfindungen in meiner Künftlerbruft baumten fich ob einer folchen Derhöhnung beleidigt auf und in der gedrängten form: "Ihr Schafsköpfe!" entlud fich die moralische Emporung meiner Seele. Sodann hielt ich der profanirenden Jugend eine Rede über die Bedeutung der

Schaubühne. Umsonst! Der Spektakel, das Coben und Johlen wurde immer größer. "Dat is der Hauptfirl, der Hanswurst!" brüllte die Meute durcheinander.

Endlich erbarmten sich in folge des wiederholten Austrommelns einige Patricier des Dorfes, der Schulmeister und der Wirth, und mir war es vergönnt, meine Prachtrolle dem Publicum zu versetzen.

Da Director B. an jedem weiteren Bagetage uns regelmäßig die Bage - schuldig blieb und einen großen Unterschied zwischen dem Ochsen, der da drifchet, und dem, der da Komödie spielet, machte, beschloß ich, ibn zu verlaffen und in hamburg mein Glud gu verfuchen. für Bepack hatte ich nunmehr nicht viel gu bezahlen, denn mein gefammter Befitz, zwei Bemden, zwei Westen, zwei Bande Shakespeare und die Dramaturgie Cessing's durch einen fleinen Strick innig verschlungen, brauchten nicht erft als Bepack aufgegeben gu werden. freund B. und die "Muntere" gaben mir das Geleite. Der Zug pfiff; ich wollte noch rasch meinem freunde den Ubichiedstuß geben und der freundin die Band drucken; verwechselte aber in der Eile freund und freundin, Kug und Druck, und fuhr traurig und beglückt davon.

### IV.

## Uls Schneidergeselle in der Republik.

Natürlich fuhr ich in dem Eisenbahnstalle, der die Grenze zwischen dem Hundecoupé und dem der eigentlichen Menschen bildet, nämlich vierter Classe. Aber das tiese innere Zewustsein, dem "höhern Diehstand" Gottes anzugehören, ließ mich selbst an diesem Orte an meiner Menscheit nicht zweiseln. Ein Reisegenosse, der lange unschlüssig war, welchem Metier er mich einrangiren sollte, "nahm mich für einen Zessere" und errieth endlich, meine von Arbeit nicht gehärteten hände betrachtend, daß ich — ein Schneidergeselle sei. Ich hütete mich wohl, ihm seine gute Meinung zu rauben.

In Hamburg angekommen, steckte ich meine Bände in die leeren Caschen und gaffte die Bauser

an. Ich besaß nichts als mein gutes Gewissen, aber, du lieber Gott, das ist eigentlich nur dann eine nützliche Sache, wenn man Geld hat; man schläft dann ruhig und ist behaglich; wenn man aber nichts besitzt, so kann man mit diesem frommen Ding nicht eben viel ansangen. Ich sprang dem ungeachtet heiter dem Gasthause zu, das mir mein Reisegesährte recommandirte. Es war bereits Abend und ich ging ins Chaliatheater, das noch heute den Auf des besten deutschen Lussspieltheaters hat, und ebenso von der trefslichen Leitung des Directors Maurice, der ein Privatunternehmen zu dieser Bedeutung brachte, als von dem Kunstsinn der Hamburger Bevölkerung zeugt.

Da mein Paß im Namen seiner Apostolischen Majestät des Kaisers von Gesterreich, Königs von Ungarn und Böhmen, damals auch der Combardei und Denedigs, dann einige Cheaterzettel aus Cangerhütte meine Schauspielerschaft legitimirten, so gab mir der liebenswürdige Director persönlich das freibillet.

Als ich nach der Dorstellung wieder in mein Gasthaus kam, war ich nicht wenig erstaunt, in dieser weltlichen Austernstadt auch im Gostzimmer auf eine fromme Predigt zu stoßen. Man ist in Deutschland nirgends so streng orthodog als in den freien Städten Hamburg, Bremen und Lübeck und nirgends wimmelt es so sehr von kleinen, religiösen Secten als in den kaiserlich deutschen Republiken. In jedem zehnten Hause kann man eine Stube sinden, in welcher dreißig

bis vierzig Menschen das einzig probate Mittel ersunden haben, den lieben Herrgott an den füßen zu sich herabzuziehen. Als aber gegen alle naturwissenschaftliche Ersahrung die frommen Schafe zu singen anfingen, um in Gottes wahren Schafftall zu kommen, wo sie an einem wie Himmelsmannah schmeckenden Salzklumpen gemeinschaftlich dereinst zu lecken hossen, sühlte ich das dringende Bedürfniß, eiligst schlafen zu gehen.

frühzeitig schon wollte ich ausgehen, doch mein Wirth sagte: "Ne, min Jung, hier is de Bruk (Brauch), erst Betalung!"

Als ich ihm das Geständniß meiner völligen Insolvenz machte, trat sein nationaler Charakter sehr drastisch hervor und er entwickelte eine seltene Grobheit. Seine Frau wollte ihn zwar beruhigen, aber er schrie: "Ik wett, dat de Jung nich mol Snider is." —

"Ich doch, Dadding," beschwichtigte ihn seine in Wirklickeit bessere Hälfte. Da ich indessen eben kein Derbrechen darin sah, nicht Schneider zu sein, machte ich ihm freimithig das Geständniß, daß mich meine Naturanlagen nicht für diesen erhabenen Beruf ausersehen hätten. Moralisch noch empörter schrie der Schneiderenthussat: "Warum kommst Du da in eine Schneiderherberge?"

Aun wurde mir alles klar! Das hatte mit seinem Rathe der in der vierten Classe gethan.

Die norddeutschen Maturen find außerlich rauh,

aber tief innen sitzt bekanntlich der edle Kern. Bei meinem Biedermann saß er leider, wie das zuweilen auch vorzukommen pstegt, etwas zu tief. Er griff verächtlich nach meinem Shakespeare und meiner geliebten Dramaturgie und rief:

"Wat soll mir nu der Quark!" Demungeachtet behielt er das Päckchen und gab mir die Weisung, nicht früher zu erscheinen, als bis ich zu zahlen im Stande wäre. Der Abend kam und ich hatte noch kein Timmer gesunden. Ich fühlte, wie recht der Narr im Cear hat, wenn er sagt: "Wer ein Haus hat, seinen Kopf hineinzustecken, der hat einen guten Kopspuz. Auch nüchtern war ich noch. Die Eswaaren, die in den Auslagen der Kausseute hingen und so verklärt, so weihevoll die Seelen meiner Mitmenschen anlächelten, sie wurden mir zu gistigen Dolchen. Fromme Würste verwandelten sich zu Kevolvern, die nach meinem Magen zielten, und sanste Conditorlämmlein aus Marzipan erschienen mir wie reisende Hyänen.

Unch heute ging ich wieder in das Chaliatheater. Nach der Vorstellung irrte ich einige Stunden in den Straßen planlos umher und stolperte plöglich über ein in der Nähe der Straßenrinne liegendes betrunkenes Weib. Ich sah sah es lange an und dachte, ich weiß nicht warum, über die Unsterblichkeit der Seele nach.

— Dann setzte ich mich in der Nähe des großen Ulsterbassins, mit dem ich einige Zeit bedenklich kokettirt hatte,

auf eine Bank und brachte hier die Nacht zu. Es war ein fröstelndes Herbstwetter und ich fror kläglich. So jung ich war, es kam mir doch schon damals in den Sinn, daß ich bei dem von mir gewählten Beruse auf der Erde nie ein Heim haben würde, sondern auf eines würde warten müssen, wo ich die ungeladenen Gäste nur mit sehr magerer Kost, mit mir selbst werde bewirthen können.

Nach einer langen Nacht fing es endlich an langsam zu tagen, aber mit der aufsteigenden Sonne stieg auch mein Hunger auf. Oft verdammte ich mein Pech, aber nicht einen Augenblick meinen Entschluß Schauspieler geworden zu sein, weil ich das für naturgemäß untrennbar von meinem Leben hielt. Un mein Pech glaubte ich schon damals und bin noch heute nicht im Stande, mich von diesem meinen einzigen Aberglauben frei zu machen. Man hat eben eine Albernheit noch lange nicht besiegt, wenn man eingesehen hat, daß es eine Albernheit ist.

Endlich nach langem Kampfe zwischen Geist und Materie siegte der Despot, der in der Mitte des menschlichen Körpers thront, über den rebellischen Unterthan Kopf. Ich entschloß mich, einen Sturm auf das verschanzte Herz meines Herbergvaters zu riskiren. Doch "dieser Republikaner blieb starr wie Eis" und schickte mich sort. Als ich indeß schon wieder auf der Creppe war, winkte mir seine Gattin in eine Nebenstube, riegelte erst zu und gab mir dann einen Copf

heißen Kaffee. Ach, wie gierig sog ich die köftliche Flüfsigkeit ein; wie ein junges Kalb, das zum ersten Male Milch bekommt. Ich küßte der alten guten Frau die Hand und nahm mir vor, sie in einigen Oden zu befingen; ein bestialischer Dank!

Ich ging nun zu einem Cheateragenten, der mir ein Engagement nach Aeumünster (Holstein) für jugendliche Helden offerirte; er verlangte, wie sein Berliner College, zwanzig Groschen; aber wenn der Ochse einen Groschen koftet und man hat diesen nicht u. s. w. sagt das Sprichwort.

Uns dieser peinlichen Situation half mir endlich ein alter Mann, dem antiken Stamme angehörend, der mit prophetischem Gemüthe schon vor Jahrtausenden sühlte, daß es mehr Dinge im himmel und einem Schweinsbraten giebt, als unsre Schweisheit sich träumen läßt. Er errieth, mich lange auf der Straße theilnahmsvoll beobachtend, meine Ubstammung und war so gerührt davon, daß unsere Urvorsahren vor Jahrtausenden gemeinschaftlich ihre ungesäuerten Brote (Mazzes) durch die Wüste geschleppt haben, daß er mir sogleich nach Krästen half und etwas Geld verschaffte. Der Urt und Weise, wie dies geschah, will ich hier einige Worte widmen.

Ich saß wieder auf derselben Bank, mit der ich die vergangene Nacht so traurig intime Freudschaft geschlossen hatte. Meine Verzweislung war bereits bis

zu dem hohen Grade einer Stumpfheit gegen Alles, was mich umgab, gestiegen. Wie mechanisch las ich in einem Stück Zeitungspapier, das ich zu meinen füßen gefunden hatte und bemerkte kaum, daß ein weißbärtiger Mann neben mir Platz genommen hatte.

"Junger Mann" — sagte plötslich der Greis, die Befangenheit bekämpfend, die uns anhaftet, sobald wir mit einem gänzlich Unbekannten ein Gespräch anknüpfen — "Sie werden sich Ihre Augen verderben, wenn Sie lesen, während die Sonne aufs Papier scheint."

Ich warf die Zeitung fort ohne dem Alten zu antworten, denn seine Sorge um meine gesunden Augen kam mir in Anbetracht meines herabgekommenen Magens wie Hohn vor. Wer giebt — dachte ich — einem zum Code Verurtheilten den Rath, seine zurte Haut besser zu psiegen!? —

Nach einer kurzen Pause begann der Alte wieder: "Sie verzeihen, mein Kind, — will sagen junger Herr! — Sie sind wohl ein jüdisch' Kind?"

Ich räusperte mich unwillig mit der Manier, die ein "Ja" andeutet, nur um Ruhe zu haben und drehte dem Alten den Rücken zu, denn mein Aerger über den Frager stieg; der Mensch erkundigt sich — brummte ich leise — bei einem Ertrinkenden, ob an seiner Wiege ein Caufgesäß oder ein heiliges Messer ihr frommes Unwesen trieben. —

Wieder nach einigen Minuten wiederholte der Allte: "Sie find also jüdischer Religion?"

"Interessirt es Sie so sehr," rief ich noch unwilliger, "ob ich dem Volke angehöre, dem Gott einen — Primawechsel auf einen Extra-Messias — einen Erlöser auf Sicht ausgestellt hat? Jedenfalls — mein Herr, mache ich keinen Gebrauch davon."

"Au, nu" — sagte mein Nachbar gelassen — "vielleicht können Sie jetzt Gebrauch davon machen. — Was sind Sie — Sie vergeben mir — für ein Landsmann?"

"Ein Wiener!" rief ich beinahe heftig und wollte aufstehen.

"Bleiben Sie, bleiben Sie sitzen," — sagte beschwichtigend der Alte — "Hm., so, so, so, da sind Ihnen wohl schon Ihre — Gulden ausgegangen, he?"

"Ich habe nichts," war die Untwort.

"Aber doch Ihren Pag?"

"Uh! das hab' ich mir gedacht — Sie find von der Polizei; — mir ganz gleich, da nehmen Sie — —"

Der Alte blickte in das Papier und sagte: "Bitte erwarten Sie mich hier, ich bin bald zurück." Er lief so schnell fort, wie ich es seinen alten füßen nie zugetraut hätte. Ich folgte ihm und beobachtete ihn eine Zeit aus der ferne. Er ging in mehrere häuser— dann entschwand er mir. Ich kehrte zu meiner Bank zurück. Etwa nach einer Stunde sah ich den

Ulten von Weitem fommen; er wickelte etwas in ein Convert, das er aus der Brufttasche gog. Er kam an, überreichte mir meinen Dag nebft einem Dadichen und: "Gottes Segen" sagend, mar er mir um so schneller entschwunden, als der Inhalt des Dackchens mein ganges Intereffe absorbirte. Ich öffnete es rasch und - Balleluja! - es enthielt Geld! Elf Chaler hatte der Alte für mich "geschnorrt." - Erlösung! jubelte es laut in mir auf. Das Briefcouvert, in dem das Geld, mit dem ich die gartlichsten Blicke tauschte, enthalten mar, trug die Udreffe: "Berrn Oberlehrer Telle zu Bamburg. Wohnung da und da." 3ch eilte zuerft im Criumph nach meiner Dramaturgie, dann regalirte ich meinen Magen für feine mir bewiesene Sangmuth, darauf fuchte ich meinen Wohlthater Zelle auf, der mich jedoch nicht vorließ - und endlich holte ich mir den Diratencontract von dem Cheateragenten.

Um einen Beweis zu liefern, daß die Bezeichnung "Piratencontract" selbst einer sonst leutseligen Natur entspringen kann, will ich hier nur einige Blüthen aus dem Blumenstrauß eines solchen Dertrages zum Besten geben. Und da derartige Derträge nicht nur bei kleinen Cruppen, sondern bei fast allen deutschen Bühnen auch noch heute ganz in derselben form, oder doch nur mit unwesentlichen Abkürzungen gangbar sind, so dürfte die Motivirung meiner etwas hart klingenden Bezeichnung, wie ich glaube, von allgemeinerem Interesse sein.

§ 1 lantet: "Herr Director X. engagirt, wo er auch Vorstellungen oder Concerte zu geben für gut findet, (also vielleicht auch in Kalkuta!) Herrn A. für die Dauer von der und der bis zu der und der Zeit, doch steht dem Director X. das Recht zu, diesen Vertrag in den ersten sechs Wochen mit einer vorausgehenden Kündigung von 14 Cagen aufzuheben."

Also nur der Schauspieler, der oft mit Kind und Kegel eine Reise von vielleicht 100 Meilen ins Engagement gemacht hat, muß die Kate im Sack kaufen, da ihm nicht, wie dem Director, das Kündigungsrecht zusteht.

"§ 2. Herr A. verpflichtet sich vorzugsweise zur Uebernahme aller Rollen in dem und dem fache, erklärtaber auch, die kleinsten Rollen spielen zu wollen, auch Gesangsrollen nach Maßgabe des Calentes; so oft aufzutreten, als es das Repertoir erfordert und zu jeder Zeit allen Proben beizuwohnen, überhaupt Alles zu thun, was das Unternehmen fördern, Alles zu unterlassen, was es schädigen könnte. (Darnach müßte, so es seiner Unsehlbarkeit behagt, die Heldenmutter und der serieuse Dater in lebenden Bildern, vielleicht bei Wassernymphengruppen mitmachen!) Bedingung der Giltigkeit dieses Vertrages ist die Befähigung und der

gute Wille des Herrn A., jede ihm von dem Unternehmer gestellte Aufgabe würdig zu lösen, sowohl dem Unternehmer als dem Publicum zu genügen und durch ein sittliches Derhalten dem Stande Ehre zu machen. Die Weigerung, den dienstlichen (!) Anforderungen der Direction oder deren Stellvertreter folge zu leisten, ungeziemendes Betragen in Wort und Schrift gegen Direction und Dorstände, schlechtes Memoriren, sowie vorsätzlich schlechtes Memoriren, sowie vorsätzlich schlechte Aussführung einer zugetheilten Rolle oder Partie berechtigen die Direction zur sofortigen Entlassung oder zu irgend einer Entschädigung, welchen Namen sie haben mag."

Entschädigung, welchen Aamen sie auch immer haben mag! Also Sclave, hüte deine Schminkschatulle, sperre deinen Kosser, verriegle deine Chüre, verrammle deine Fenster, verstopse die Eingänge deines Hauses, — denn dein Director hat einen Contract!

"§ 4. Außer der oben stipulirten Gage zahlt Herr Director X. Herrn A. an jedem Spielabend, an welchem derselbe beschäftigt ist, gleich viel, ob in einem oder mehreren Stücken, ein Spielhonorar von so und so viel."

Dieser Paragraph ist der Codesstoß für jedes Kunstinstitut und ist lediglich für den Bühnenleiter präparirt. Da das Mitglied einen großen, oft den größeren Theil seines Einkommens als Spielhonorar verdient, so hält es der Director mit dieser Manier der Besoldung "wie den Schröter am faden," ich möchte sagen an seiner Existenz sest. Ob disponirt oder nicht, ob die zugetheilte Rolle der Individualität entspricht oder nicht, ob die nöthige Teit zum Memoriren vorhanden ist u. s. w., alle diese Bedenken schweigen bei dem Gedanken: Du verdienst dein Spielhonorar und deine arme legitime Frau muß einen Shawl haben.

"§ 6. Critt Brand, Krieg, anstedende Krankheit, andauernde Krankheit des Mitgliedes oder des Directors, gänzliche Unsähigkeit des Engagirten (wer kann da Richter sein! Schickte doch ein genialer Regisseur in Olmüß seiner Zeit den berühmten Seydelmann mit der Weisung von der Bühne, "lieber Karrenschieber zu werden!") Candestrauer, politische Umwälzungen oder — sonstige Calamitäten ein, so ist Herr Director X. berechtigt, diesen Contract in allen seinen Cheilen aufzulösen."

Und andere Calamitäten! Welch ein weiter Spielraum für die Phantasie der Contrahenten! Undere Calamitäten! Dielleicht Geldcalamitäten, Calamitäten entspringend aus den zu häusig wiederkehrenden Daterfreuden des Directors? Doch darnach hat der beschränkte Unterthanenverstand nicht zu fragen! Ge-

schrieben steht einsach Calamitäten — und damit basta!

Doch nun folgt die Krone, die Quinteffeng, ein wahres Unifum, ein Phanomen von Paragraphen.

"§ 18. Herr A. acceptirt die bestehenden und etwa noch zu erlassenden Cheatergesethe, unterwirft sich ihnen, so weit sie nicht diesem Dettrage Zuwiderlaufendes enthalten, sieht sie als einen integrirenden Cheil des Contractes an und begiebt sich der Ausslucht der Unkenntniß der Cheatergesethe."

Juerst ist zu sagen, daß der Schauspieler die bereits bestehenden Cheatergesetze bei Unterzeichnung dieses Vertrages sast nie zu Gesichte bekommen kann. Doch damit nicht genug, auch die noch zu ertheilenden Gesetze muß er "acceptiren." Ulso alles, was in dem Gehirn des momentan wahrscheinlich gesunden, später wielleicht geisteskranken Directors entspringen könnte, muß der Schauspieler im vorhinein mit Dasallendemuth anerkennen.

Ungenommen nun, der Director erläßt eines Cages ein Manifest: Da Shakespeare und Cessing nicht mehr ziehen, so werden nunmehr auch akrobatische Vorstellungen gegeben. So käme die erste Unstandsdame mit ihrem künstlerischen Gewissen sehr in Constict: aber die Unterschrift ist einmal da und sie müßte doch mindestens den Versuch machen, das sliegende Crapez

zu besteigen. Tritt nun aber gar der bereits oben angedeutete fall ein und der Director wird verrückt, so wäre es nicht unmöglich, daß er einen Ukas erläßt, in dem Schiller's Worte: "Stehlen, Trinken, . . . . . , Balgen heißt bei uns nur Teitvertreib" zum Programm erhoben würden!

Ich schlage, da bekanntlich Kürze die Seele des Witzes ist, den Herren für die Fukunft ein kürzeres Contractsormular vor und zwar:

"§ 1. Der Schauspieler verschreibt sich dem Director mit Leib und Seele, mit haut und Haar."

Damit ware entschieden dasselbe, nur in etwas gedrängterer form gesagt.

#### V.

## Raimund's Beunruhigung im Grabe.

In Aeumünster kam ich morgens neun Uhr an und war eine Stunde später sterblich in unsere "muntere Liebhaberin," (es war immer die Muntere) verliebt. Sonst brauchte ich damals zu diesem erhabenen Gährungsprocesse des Herzens, der übrigens bei jeder weiteren Cruppe als selbstverständlich vorausgesetzt werden dars, gewöhnlich vierundzwanzig Stunden. Nachdem mein edelstes Organ dermaßen mit Nahrung versehen war, machte ein minder nobles aber ebenso zudringliches dieselben Rechte geltend und ich benutzte den Dorstellungsbesuch bei meinem Director, um bei dieser Gelegenheit ein Vorschußgesuch bei demselben anzubringen. Der Director, ein freundliches, altes, herrchen, rief zwar ein über das andere mal: "Kind,

gestehen Sie's nur, Sie sind der Mutter davongelausen! Was fange ich mit Ihnen an?" bewissigte mir aber demungeachtet die erbetenen dreisig Schillinge als Dorschuß. Die gewünschte Debütrolse dagegen, mit der ich mir Neumünster im fluge zu erobern geplant hatte, verweigerte man mir mit Henkergrausamkeit und ich wurde zuerst in einer kleinen undankbaren Rolle in Halms "Der Sohn der Wisdniß" zum Prangerstehen bei Campenlicht verurtheilt. Im Cause des Abends erzählten meine Collegen ein drolliges Stückhen, das sie der Aussührung desselben Dramas vor nicht langer Zeit erlebt haben wollten.

In diesem Künftlerrahmen wirfte nämlich ein bei holfteinschen Truppen ergrauter Mime mit. Wackere besaß eine fehr hervorragende Nase, auf der bereits so etwas wie Moos wuchs. Er hatte den Stol3 und das Pathos eines römischen Senators, und zwang feinem Körper noch immer eine aufrechte Baltung ab. Er mar noch immer jugendlich und fünftlerisch genial gekleidet, trug einen breiten gurückgeschlagenen Bemdfragen, und blickte mit grenzenloser Derachtung auf die "Unfänger" herab, die noch nicht wie er auf der fünftlerischen Stufe angelangt waren, "alles auf den Souffleur zu sprechen." Mit dem Allgewaltigen im Kaften, dem er gang und gar leibeigen war, hatte er folgendes stille Uebereinkommen getroffen: falls er die Stimme von unten nicht verftanden hatte, so räusperte er sich mit dem routinirt fragenden:

"Hm? Ha!" Hatte indeß sein Ohr den Wortlaut glüdlich eingesogen, so telegraphirte er ein verständnisvolles "Bft!" herab. Als nun "der Sohn der Wildniß" gegeben wurde, rief ihm der von unten zu:



"Da kommt der Cimarch!" Das hatte der oben verstanden, winkte sein "Ist" herab und wiederholte mit großer Emphase, mit einer Urt Criumph: "Da kommt der Cimarch!" — "Mit seinen Cektosagen!" flüsterte seine unterirdische Nährmutter ihm weiter zu. Der oben aber hatte diesmal nicht verstanden und brummte gelassen "hm, hä? . . . . " herab. "Mit den Cekto-

sagen" schrie heftiger der unten, aber noch immer ohne Erfolg, denn er mußte von oben dasselbe gelassen "hm, hä? . . . ." erleben. "Jum Teusel! Mit den Tek— to — sagen!" wüthete zum drittenmal das aus der Erde pilzartig hervorragende Wesen. Endlich mit Erfolg, denn das ersehnte "bst" schlüpfte aus höheren Regionen herab, der würdige Kunstgenosse legte den finger sinnend an seine gewaltige Nase, schüttelte sein gedankenschweres Haupt bedenklich und stellte die Frage an das Schicksal: "Was soll man dazu sagen?"

Meine Debütrolle bestand in einer ernsten Meldung. Ich hatte sie glücklich bis zur hälfte herausgebracht, als ich mich, verleitet von dem Beispiele meiner Collegen, hinreisen ließ, dem Soussleurkasten, der in der Mitte der Bühne wie der Baum der Erkenntniß im Paradiese dastand, einige schmachtende Blicke zuzuwerfen. Die Strase folgte dem Sündensall, denn als ich den alten schlotterigen Director in der Maske eines wilden Cektosagen mit langen struppigen Haaren, eine riesige Brille auf der äußersten Spize der Nase, in dem alten Blechkasten erblickte, den Soussleur, der eine kleine Rolle übernommen hatte, vertretend, vermochte ich meine ernste Mittheilung nur ruckweise mit unterdrücktem Lachen, so zu sagen "mit einem heitern, einem nassen Luge" hervorzustammeln.

36 machte täglich meiner Geliebten fensterpromenaden und hatte Gelegenheit, täglich auf einen an-

dern öfterreichischen Officier (Nachgulaler aus dem Bolfteinschen feldzuge) eifersüchtig zu sein. Liebe mar freilich mehr ein ftilles "Undufeln," denn fo wie in Stendal erfuhr meine Ungeschwärmte auch hier nichts von meiner Leidenschaft. Ich war übergludlich, wenn fie mich hier und da auf einen fehler aufmerksam machte. 211s fie mir aber eines Cages gar fagte: "So halten Sie fich doch gerade und gehn Sie nicht so einwärts, Sie dummer Junge!" da war ich vollends felig. Diefer "dumme Junge" drang mir tief ins Berg; ich fab fie dankbar und gerührt an; wie Sphärenmusik klang mir diefer "dumme Junge" in den Ohren nach. "Ich, dummer Junge hat fie gefagt!" flufterte ich und schlief beseligt ein. 3ch hatte auch gewiß suß geträumt, wenn ich nicht fest geschlafen hätte. 211s ich früh erwachte, blickte ich traumerifch ins Leere; langfam aber concentrirten fich meine Bedanken und blieben endlich an einem Briefe, der vor mir auf dem Cifche lag, fest haften. Es war mein Reisepaß in form eines Kündigungsbriefes.

Der Director war in seinem Rechte. Ich paste für jugendliche Liebhaber ganz und gar nicht. Mir war "der Schönheit Gut" nicht zu Cheil geworden und stür lyrische Liebesergüsse eines girrenden Seladons eigneten sich meine grimmigen Richard- und Jago-Gesichter absolut nicht. Ich ris mich also von den sett belegten Holsteinschen Zutterstullen und meiner Ungebeteten schmerzlich los und reiste nach Zerlin:

Den Aufenthalt dort übergehe ich lieber, weil es mir damals gar zu schlecht ging. Wenn ich die Zeit, welche ich bei derartigen Truppen zubrachte, in lustiger Weise schildern will, so fällt mir eine Scene ein, die ich in einem Circus in Schwerin (eine gräßlichere kann sich bei den spanischen Stierkämpfen nicht ereignen) mit ansehen mußte. Ein Clown machte nämlich über das Blut, das bei einem unglücklichen Sturz seinem Collegen aus dem Munde strömte und das er sogleich verscharrte, einige possirliche Sprünge, um das Geschehene zu vertuschen und das Publicum in vergnügter Stimmung zu erhalten. — Auch ich schlage über mein Elend einige Purzelbäume.

Als ich eines Cages vor dem Museum die Amazone von Kiß, ein Kunstwerk, das ich damals noch mehr als heute bewunderte, mit begeistert aufgerissenem Munde angaste, war ich nicht wenig erstaunt, mehrere Stimmen gleichzeitig meinen Namen rusen zu hören. Mich rasch wendend, erblickte ich — die Stendaler Bande! Die freundlichbekannten Gesichter drangen wie gute Gedanken in meine düstere Seele.

"Du mußt mit! — Wir zahlen die Reise, wir haben nur einen Ausstug nach Berlin gemacht! — Wir spielen ganz in der Aähe, in Werder bei Potsbam! — Komm mit!" riefen meine Collegen durcheinander.

Zwar stand das Schreckbild des Directors mit seinen ewig leeren Händen furchtbar drohend vor meiner Phantasie, aber eine der lockenden Stimmen gehörte ja meinem graziösen Engel aus Stendal — und der Zauber war vollbracht: ich war entschlossen zu solgen. Da ich zu Hause nichts zu holen hatte, so ging ich gleich mit. Wir kamen noch rechtzeitig auf dem Potsdamer Bahnhose an. Die Billets vierter Classe wurden gelöst. Hier kam der Humor des leeren Geldbeutels über uns und wir entwickelten die ausgelassenste Laune. Noch toller wurden die närrischen Bocksprünge unseres Humors, als wir in Potsdam angekommen, den großen Wald durchstreisten, der Werder von Potsdam trennt.

Das für uns unlösbare Problem, wie spät es am Tage fei, löfte uns endlich ein Wanderer, der eine Uhr fein Eigen nannte. Der Zeiger war bereits bei seiner langweiligen Cirkelpromenade auf halb acht angelangt, um fieben Uhr hatte die Dorftellung beginnen follen und wir waren noch tief im Walde. machte uns indek wenig Kopfichmerzen. "Die Werberaner Corfbauern," rief einer, "follen nur ruhig noch eine Stunde auf den Banten herumrutichen, die "Pöllkartoffeln" können aufgewärmt werden!" Underer: "diese Kartoffelbauern find überhaupt unwürdig, daß wir ihnen Komödie vergapfen!" Meine Böttin rief: "Oder der Director gaufelt ihnen mit seinem Drachen allein ein Liebesduett vor; vielleicht die Scene zwischen Mars und Benus, ehe fie "dem ollen Oulkanus uf'm Leim gehn!""

Wie schade, daß dieses hochbegabte, reizende Mädchen mit ihrem sein geschnittenen, romanischen Gessichtchen, den dunkeln durchgeistigten Ungen, der schlanken graziösen Figur bei solchen Cruppen, ja ich glaube sogar bei Seiltänzern (— bei derartigen Cruppen weiß man nicht, wo der Komödiant aushört und der Seiltänzer anfängt —) verkommen ist. Ich kenne heute an unseren Hosbühnen kaum eine junge Schauspielerin, die so genial angelegt wäre. —

Es war bereits acht Uhr, als wir an dem Wasser anlangten, das noch zwischen uns und Werder lag, es war der Ucheron, der von den Verdammten überschritten werden mußte, um zu Director B.'s höllischem Kunstinstitut zu gelangen. Über Charon kam mit seinem Kahne an, nahm die dramatischen Verbrecher auf und drüben harrte schon der gefallene Engel, der Dämon, der Director und kluchte:

"Gewissenlose Mitglieder! Ihr ruinirt mir mein Geschäft! Das Publicum ist schon ungeduldig! Ich soll pünktlich Gage zahlen (wer lacht da?), aber von Euch thut keiner seine Pflicht! Ihr sollt aber am Gagetage sehen, daß wir alle an einer Karre ziehen! Daß . . . . "

Uls er mich unter den Unkömmlingen entdeckte, verstummte er. Eine bezaubernde Röthe ergoß sich über seine angenehmen Tüge. "Erröthen macht die Häslichen so schon, und sollte Schöne nicht noch schöner machen?" sagt Cessing. Dann blickte mich B. mit



einem himmlischen Sacheln an, wedelte mit feinem geistigen Schwanze und faste mich beim Urm. Ein ganger Bruder für unfere Bande, dachte er. Und nun, - o hört! - drückt er mir einen Chaler in die Hand (es war das erste Mal und nie wieder sollte fich der große Moment wiederholen!) und führte mich ins Wirthshaus, wo die Muse fich niedergelaffen und bei Director B. Platz genommen hatte. war geräumig, die Buhne weit größer als in Cangerhütte und erhöht. Unch auf einige damals versetzte Decorationen fielen erftaunt meine Blide. Gin fenfter, das nach dem Garten ging, bildete mahrend der Dorftellung den Bühneneingang und war vermittelft einer Leiter gu ersteigen. Die Garderobe mar diesmal hinter die Couliffen verlegt. Hatte Luise von rechts aufzutreten, wo sich die Manner coffumirten und ihr ferdinand noch vielleicht halb an einem Nagel hing, fo mußte fie, noch bevor der Beliebte bemerkt hatte, daß feine Luife blaß fei, die Ungen niederschlagen.

hier traftirte mich der Director mit einer Butterftulle und einer "fühlen Blonden."

"Aun sagen Sie, Freund," girrte der Director süß, wie ein minniges Jungfräulein, welches das Geständniß der ersten Liebe stammelt, "was möchten Sie für eine Rolle heute lossassen?"

Die Wahl war einem bei 3. nicht schwer gemacht und ich entschloß mich rasch für den Kammerdiener Wolf im "Verschwender" von Raimund. "Den sollen Sie genießen!" rief 3. beglückt. "Aber der Wolf muß jetzt den Bettler dazu spielen. Den Gesang markire ich hinter den Coulissen."

"Tu allen Schandthaten bereit!" war meine Unt-

Die Schauspielerin, die jett bei B. die meisten Intriquantenrollen spielte, war einen Augenblick piquirt, murde aber demungeachtet in der Gile mit einem halben Dutiend kleiner Rollen bedacht. Wir fielen nun haftig über den Korb, der den gangen Costumschatz des Directors enthielt, her und eine wilde Plünderung begann. Der Kampf ums Dasein zeigte fich auch hier; jeder suchte das Beste für sich zu erobern. Wir brauchten zu unserer Umwandlung nur ungefähr soviel Zeit, als man nöthig hat, zwei Daterunser zu beten. rector, der auf dem Sprunge ftand, dem langmüthig harrenden Publicum den Diener des Verschwenders flottwell, den trenen Dalentin vorzugankeln, hatte fich mit elektrischer Debemeng in seine Livree geworfen. Ploblich ftecte feine Gemablin, auf der Leiter ftehend, den Kopf durchs fenfter und rief eilig mit gedämpfter Stimme: "Der Mann wartet, wat soll ich austrommeln laffen?"

"Den Verschwender!" rief der Director halblaut, "Wohlmuth aus Verlin als Gast in seiner berühmten Rolle als Kammerdiener Wolf. — Ja nicht zu vergessen," rief er noch nach, "Tauberposse mit Gesang!" — Freilich wurde bei uns der Fauber ohne Decorationen und der Gesang ohne Musik besorgt. — "Es ist jut," erwiderte seine Gattin und wollte herabsteigen. — "Is was zugekommen?" fragt 3. noch hastig. "Es jeht!" replicirte seine bessere Hälfte, (sie gehörte allerdings nur zur Hälfte ihm an) und verschwand in der Ciefe.

Sie hatte zwar auch das Stück mit zu verherrlichen, doch war es immer so arrangirt, daß einer der beiden Directionstheile in den ersten Scenen unbeschäftigt blieb, um an der Kasse sitzen zu können.

3d will, bevor ich gur Beschreibung des weiteren Derlanfes des Abends komme, bemerken, daß außer dem zweimaligen Austrommeln unsere Vorstellungen auch noch durch gedruckte Cheaterzettel, die B. in die Wohnungen der vornehmften familienhäupter tragen ließ, publicirt murden. Mit diesen Zetteln nabm es B., dessen Natur überhaupt nichts Pedantisches an fich hatte, nicht zu ftreng. Was eben vorräthig war, wurde vertheilt. Da konnte jeder bekommen, was ihm frende machte. Auf einem Zettel erschienen "die Räuber" angekündigt, auf anderen "die leichte Perfon," "Dechschulze," "Kabale und Liebe" oder "Unna-Liefe" u. f. w. Die Besetzung mar vollends phantaftische Erfindung des Directors; ked griff er da in fein verwegenes Gehirn und holte aus demfelben Mamen wie: "Berr Belfer, Berr von Reinfall" oder populare Namen "Berr Devrient, fraulein Rachel" hervor.

Der Director, der seine Baare nun auch schon in die beliebten Dapierwickel eingedreht hatte, 30g jetzt, wie gewöhnlich, seinen Straffenüberzieher über seine Livree, ftulpte den Rockfragen boch empor, die Müte tief über seine Ohren und flieg durchs fenfter, um Kaffenschluß zu machen. Nach etwa gehn Minuten tam er mit seinen beiden Schätzen, seiner Gattin und feiner Schatulle, eiligft wieder durchs fenfter geftiegen und rif die Papiere von feinem genialen Kopfe. Unf seinem Dlate lag ein fleines Schächtelden mit dunkelrother Schminke; in dieses ftedte er jedesmal ohne Unterschied der Rolle den Mittel- und Zeigefinger feiner Rechten und fcrie, indem er mit einem fühnen Striche der beiden gefärbten, ausgespreizten finger seine beiden Wangen noch dunkler ladirte: "Es kann aniebn!" Diesmal korrigirte er fich und schrie: "Me, ich Schafstopf, es kann nicht anjehn, ich muß erft annonciren!" Der Director zog bochst eigenhändig den Vorhang empor, der die Vorstellung noch decte, um, meggezogen, wie der Schleier des Bildes zu Sais, Entfeten zu erregen.

Er trat vors Publicum und hielt folgenden Prologus: "Hochverehrte Gönner! Das unerwartete Eintreffen des Charafterspielers Wohlmuth, der dem verehrten Publicum jedenfalls dem Namen nach bekannt sein wird," — "Ne," unterbrach den Musterleiter eine tiefe Meggerstimme. Aber 3. ließ sich nicht so leicht aus dem Cexte bringen und fuhr fort: "— setzt uns in die Cage, Ihnen das berühmte Stück "der Berschwender" von der berühmten Schriftstellerin Birch-Pfeifer (Raimund "30g" nicht genug) vorzuführen. Herr Wohlmuth wird sich dem verehrten Publicum in der Rolle des bösen Kammerdieners Wolf produciren."

Die Werderaner riefen "Bravo!" B. 30g sich zurück und die Vorstellung begann.

Doch waltete über meinem Debütabend kein glücklicher Stern. Der Soufflenr betrank sich sehr gerne,
wenn der Abend nahte. Er hatte sich wahrscheinlich
noch einen Rest von Kunstsinn aus besseren Zeiten erhalten und wollte sich deshalb vor der Dorstellung betänben. Diesmal hatte ihn sein Kunsksinn zu weit
getrieben; er war vollständig betrunken und mußte
nach der ersten Scene bereits auf einem Strohsack, der
hauptsächlich zu diesem Zwecke in einer Ecke lag und
unsern Freund schon ost tröstend aufgenommen hatte,
gelagert werden. Wir hatten nun abwechselnd zu
souffliren; wer in einer Scene nichts zu thun hatte,
mußte unterducken und in den Kasten kriechen.

Es ging alles leidlich bis zur Mitte des zweiten Actes. Durch einen Wortwechsel gereizt, soll in Anwesenheit einer großen Gesellschaft ein junger Cavalier (der Bräutigam des von flottwell heimlich geliebten Mädchens) seinen gastfreundlichen Nebenbuhler flottwell zum Duell fordern. Gegen so überstüffige Elemente wie junge hitzige Cavaliere sträubte sich das innerste Wesen meines Chefs, denn er war ein ruhiger,

besonnener Mann und liebte durchaus nichts Bitiges, einige Betränke diefer Urt ausgenommen. Nach dem fein fünftlerisch empfundenen Urrangement hatte ein anderer Cavalier, der harmlose frangose, der Naturfreund Dumont seinen liebenswürdigen freund herausgufordern. Diese Rolle mar einem maderen Mimen anvertraut, der nur leider heute seinem bereits ad acta gelegten Intimus auf dem Strohfack allzusehr glich. Da Dumont fortwährend die Natur zu bewundern hat, fo benutte der Wackere diese Seite feiner Rolle und klammerte fich krampfhaft an das fenster an, das porn an der linken Ede der Bubne ftand. Das und die ariftofratische Würde, die einem Chevalier innewohnt, hielten ihn noch aufrecht. Leider überhörte der fran-30fe, gang nur in seiner Rolle lebend und die Natur bewundernd, alle Stichworte. Uls es nun zur Berausforderung kommt, fieht der Chevalier noch immer ftillverklärt zum fenfter hinaus. Director B. als treuer Diener Valentin auf der Scene stehend, damit die Bühne bei dem feste etwas voller aussähe, fängt an in Schweiß zu gerathen und fluftert dem Naturfreund erzürnt zu: "fordern Sie aus, Sie betrunkenes . . . . " - hier nannte er ein antimosaisches Chierchen. -Ja, fromme Wünsche! Der Naturschwärmer, froh, sich an das fenfter flammern zu fonnen, bewundert weiter. Der Director wird immer ängstlicher, dicke Cropfen perlen von feiner Stirne und gleiten über feine Mase dem Abgrunde gu. Moch ergurnter flüftert er: "fordern

Sie aus, Mensch!" (dieses "Mensch" bewies die gesteigerte Verachtung des pesssimistischen Directors) "Jordern Sie aus oder Sie sind augenblicklich entlassen!" — Umsonst! Der am fenster bleibt in die Natur versunken. Aur ein rührender Blick sagt dem harten Meister: "Uch könnte ich! Versetze Dich doch in meine Lage!" Derzweislungsvoll sieht V. mich an, ob ich, der Kammerdiener Wolf, nicht vielleicht aussordern möchte. Ich schüttle kalt verneinend den Kopf. Die Pause wird immer größer. Da zucht ein Gedanke durch das Gehirn meines Herrn! O Geistesgegenwart! Er stürzt vor und — o Muth in der Seele eines Lasaien! — und ruft selbst: "Herr von flottwell, wir schlagen uns; das fordert Blut!"

Das ging nun meinem Freunde H., der den flottwell spielte, doch über den Spaß, er riß ganz verdutt Mund und Augen auf, sah seinen verwegenen Diener und Gebieter verblüfft an und: "Sie Ochse!" hervorplatzend verschwand er von der Bühne. Betroffen wendet sich der Schwärmer am fenster, verliert das Gleichgewicht und bedeckt im falle einen Cheil der Bühne. Das treue fenster, welches er noch immer krampshaft sesthält, solgt ihm und deckt seine Schmach.

Nach diesem Knalleffect mußte der Vorhang fallen. Die Werderaner waren entzückt. Der Director aber rief vergnügt: "Kinder, das Stück gefällt!"

#### VI.

## Der Bang um Mitternacht.

Tags darauf sollten "die Räuber" gegeben werden. Doch da der gestern verunglückte College auch noch heute nicht im Stande war, sich neue Corbeeren zu den alten zu pflücken, zudem die Directorin durch eine Katastrophe, die schon lange in Sicht gewesen, nicht in der Cage war, den Kosinski darzustellen, so kam die Vorstellung noch in später Stunde in frage. Bei den Griechen wurden zur Teit des Aleschylus und Sophokles alle Rollen von Männern dargestellt. B. war kein Grieche. Er befolgte das entgegengesetzte Prinzip bei seinem Unternehmen und hatte bis auf einige männliche Ausnahmen sast ausschließlich Frauen engagirt. Seine Motive waren: Erstens ist die weibliche Natur biegsamer, wenn es einmal keine Gage

giebt, und dann kann wohl einmal eine Dame den Kosinski, Wurm u. s. w. spielen, wenn Noth am Manne ist, aber schwerer kann in unserem ungriechischen Zeitalter ein Mann, wenn Noth am Weibe ist, eine Lenore, Luise oder Umalia übernehmen. Wie ost kloß von den Lippen des Directors die tiessinnige Sentenz: "ein gemüthlicher Onkel kann och eine olle Cante sind!"

Wieder war es acht Uhr geworden und das Publicum lechzte bereits nach dem für "zwei Gute" erkanften Kunstgenusse, als noch die Vorstellung im Gehirn des Directors nach Gestaltung rang und wir im Garten conferirten, ob die Räuber nicht doch zu ermöglichen wären. Meine Ungebetete hatte sich bereits aus Rücksicht für meine Person angeboten, zum Schufterle noch eine Rolle zuzuspielen.

"Dann geht es!" rief triumphirend der Director. Aber er irrte. Noch immer wollte es nicht zusammen klappen und nachdem noch oft "Es geht!" — "Es geht nicht!" gerusen worden war, mußten wir schließlich doch die classische Jahne senken und die "Unneliese" auf das Schild heben.

Zwei Wochen hatten wir so unser Gewissen mit dramatischen Greuelthaten beladen, als einmal freund H. nach einer Vorstellung zu mir sagte:

"Wohlmuth, wir gehen durch!"

Er hatte mir aus der Seele gesprochen. Unsere gesammten Babseligkeiten wurden nun in die Reisetafche meines freundes geworfen, ohne daß fie dadurch besonders schwer geworden ware. Und des Nachts, als Director B. auf seinen Corbeeren ruhend gur Seite feiner hingebenden Battin füß entschlummert mar und vielleicht in den lieblichsten Craumen schwelgte, da fah der bleiche Mond zwei hohe Gestalten in den einsamen Strafen Werders lange Schatten werfen und fich dem filbernspiegelnden See nähern. Der fährmann, der herausgepocht murde, rieb fich den Schlaf aus den erstaunten Augen, band seinen Kahn los und setzte die beiden Wanderer am jenseitigen Ufer ab. Gemeinsam die Reisetasche tragend, schritten wir dann rasch vorwärts. Das Wandern zwischen hohen Bäumen in einem großen Walde in einer ftillen mondhellen Nacht hat an und für fich etwas Erhaben-Schauerliches. Diefe tiefe majeftätische Rube, dieser Waffenftillftand der Elemente, dieser friede ift so erhaben, daß der Mensch unwillfürlich von ehrfurchtsvollem Schauer erfüllt wird. Es ift, als ob die Natur dankbar emporblickend dem Schöpfer ihr ftilles Gebet fende; hört man doch in dem leisen flüftern der Wipfel ihre Stimme.

Unser schlechtes Gewissen machte uns Alles noch schauerlicher. In einem leisen Sänseln der Blätter hörten wir den fernen Galopp der Postpferde, die der erzürnte Director gemiethet hatte, um uns nachzusetzen; rollte ein Steinchen vom Wege, durch unsern eigenen

fußi n Bewegung gesetzt, so dachten wir, B. sei uns schon hart auf den fersen. Sein Gespenst schlich überall hinter uns. Selbst herabhängende Zweige schienen manchmal zu langen Urmen der Gerechtigkeit zu werden.

Mit dem Morgengrauen kamen wir am Potsdamer Bahnhofe an. Wir fanden Alles ungastlich verschlossen. Der Himmel grau, die Füße kalt, das Gasthaus zugesperrt — puh! — langsam schlich eine klägliche, weinerliche Empsindung in uns ein und schwoll allgemach zu einem Katzenjammer von bedeutenden Dimensionen an.

H. sah mich eine Weile scharf an, als wolle er in meiner Seele lesen. Endlich sagte er:

"Wohlmuth! — Wir gehen wieder nach Werder zurüch."

Ein Stein fiel von meinem Herzen, ähnlich jenem, der dem Hans im Glück in den Brunnen fällt. Ich willigte sofort ein, denn ich hatte vor Berlin, wohin die Reise heute hätte gehen sollen und wo es mir zuletzt so schlecht ergangen war, ein heimlich' Grauen.

"Dann tomm schnell," sagte mein freund, "damit wir in Werder ankommen, bevor B. entdeckt, daß wir durchbrennen wollten."

Wir kamen nach neun Uhr Morgens in Werder an. Der fährmann machte, als er uns erblickte, Augen wie Macbeth, da ihm Banko erscheint. Don ihm erfuhren wir nun, welche Revolution unser Verschwinden

in Werder hervorgebracht hatte. Director B. mar gang rappelföpfig geworden. Noch geftern in später Nachtstunde war ihm die erschütternde Kunde von unserer flucht gebracht worden. Er fprang auf, gereizt, mahlte ein Beinkleid, einen Ueberrock, und rafte fo anger fich im Dorfe umber, Pferde zu requiriren, um uns todt oder lebendig wiederzubekommen. Er wedte die friedliche Bevölkerung aus ihrem erften Schlummer und erregte eine allgemeine Bewegung. Die Werderaner glaubten es brenne und ftedten ihre verschlafenen Köpfe und Machtmuten gum fenfter hinaus; das gange Städtchen war allarmirt. Werder bei Nacht glich Paris am Cage. "Ein Pferd! Ein Königreich für eine Schindmähre!" war die Losung des Directors. Da aber ein Pferd nicht zu bekommen war, B. auch nicht genau wußte, wohin uns die verratherischen füße getragen hatten so traf sein ganger Forn das unschulds. volle Personal.

"Entlassen! Die ganze Bande entlassen, die durch den Kärm aus den Betten gescheucht worden waren. "Ich bin ruinirt! Ohne H. und W. muß ich die Bude schließen! — Sie Mephisto!" rief er der komischen Alten zu, "Sie haben sicher gewußt, daß die zwei undankbaren Mitglieder die Absicht hatten "sich wegzuschminken" und haben es mir nicht angezeigt! — Alle habt Ihr darum gewußt, und darum sollt Ihr's alle ausbaden."

Das Entsetzen meiner Collegen kann man sich vorstellen, als B. frühmorgens Ernst zu machen sich anstellte und die Bühne vollständig abbrach. —

Wir ließen unsere Reisetasche bei dem Kährmann, ihm ewiges Verstummen gebietend, schlichen dann vorsichtig hinter den Gärten der Häuser zum Wirthshaus, wo weiland der Kunsttempel stand, schwanzen uns über den Gartenzaun und gingen in die in diesem Augenblicke leere Wirthshausstube. Mein freund zog aus seiner Casche ein Spiel Karten hervor und wir singen nun an, mit der größten Gemüthsruhe Sechsundsechzig zu spielen.

Einige Minnten später sahen wir unsern Sclaven-halter, noch ganz außer sich, dem Wirthshause zueilen. Er war wirklich, soweit es seinem dunkelrothen Gesichte möglich war, blaß geworden; nur die Nase behielt inmitten der seigen Blässe seiner Wangen ihre kupferne Würde bei. Ich werde das Schafsgesicht, das B. uns zum Besten gab, als er die ferngeglaubten Verräther behaglich Karten spielen sah, nie vergessen. Er ris den Mund weit auf, blieb eine Weile wie geblendet stehn und preste dann all die verschiedenen Empsindungen, die sich in diesem Augenblicke in seiner Seele kreuzten, in dem Ausrusse zusammen:

"Da schlag Gott den Deibel todt!"

"Guten Morgen auch, Herr Director!" sagte mein freund, "machen Sie ein Spielchen mit? Die Probe

ift erft für zehn Uhr angesetzt, wir haben also noch eine halbe Stunde Teit."

3. wollte bofe werden, aber wir bestritten energisch unsere flucht.

"Sind wir vielleicht auch für die Nächte bei Ihnen engagirt?" rief mein freund, Empörung heuchelnd. — "Na sein Sie gemüthlich, Director, ein Spielchen!"

Und der Director vermochte der Cockung nicht zu widerstehen, halb zog es ihn, halb sank er hin an unsre Seite. — Uch! könnte ich nun die klugen Gesichter meiner Collegen hier Revne passiren lassen, die ins Cheater kamen, um ihre Schminkschausen u. s. w. nach hause zu bringen, und die kartenspielende Gruppe sahen: es gabe eine köstliche Gallerie.

8. war also froh, mit dem Schrecken davonge-kommen zu sein und seine beiden Juwelen wieder zu besitzen. Da aber die Bühne einmal abgebrochen war und der Werderaner Kunstenthussamus allbereits auf dem letzten Loche pfiss, so wurde sie nicht wieder erbaut und über der guten Stadt Belitz schwebte das Damoklesschwert: der Entschluß des Directors. Das Schwert siel und Belitz sollte zunächst heimgesucht werden. Wir erhielten die Weisung, unsere Kosser, Körbe u. s. w. zum Director zu senden, der den Cransport der Effecten nach dem etwa 1½ Meilen entsernten Städtchen zu besorgen hatte. Aber — "das war kein Meisterstreich, Octavio!" — nachdem er uns

auf einen Leiterwagen gesetzt und expedirt hatte, versetzte er, um von Werder loskommen zu können, unfer Hab und Gut, unfere Koffer und Körbe, derweil er seine Habseligkeiten vorher (Stroußberg, wie klein bist du!) bereits heimlich vorausgeschickt hatte.

#### VII.

# Ceonore und Wilhelm in Belitz.

Wir kamen Abends in dem Wirthshaus, in welchem den Musen geopsert werden sollte, an. Der große Stammtisch, an dem sonst nur die Spitzen des Belitzer Spießbürgerthums schlechte Kalauer fabricirten und noch schlechtere Politik trieben, zeigte heute eine ganz andere Physiognomie, ein frisches, lebendiges Colorit. Das Comödiantenvölken hatte nämlich einer Einladung zusolge sich bunt unter diese Gesellschaft gemengt. Der alte Bürgermeister mit seinen würdevollen Datermördern und seiner hohen Cravatte war zwischen das etwas leichter costimirte Directionspaar eingekeilt. Don der tiefrothen Nase des Herrn Metgermeisters hob sich das seine, blasse Geschichten seiner Nachbartn, unserer Liebhaberin, um so schäffer ab. Un der Seite





des ehrfurchtgebietenden Dolizeigewaltigen mit der ernften Glate lächelte das Lockenköpfchen einer anderen Baalspriesterin. Bu meiner Rechten faß der kunftbegeisterte Barbier des Ortes. Mit liebevollem Entgegenkommen machte er mir den Untrag, einen Backzahn, der mich leise schmerzte, gratis auszugieben. 3ch schwankte einen Augenblick, von diesem menschenfreundlichen Unerbieten Gebrauch zu machen, da der Ritter vom Seifenbeden bereits auf ichwanken füßen ftand. Da mir aber ein allaemeines: "feiabeit!" entgegengeschlendert murde, so entschlof ich mich, die Operation fofort in Gegenwart der gangen Befellschaft an mir vollziehen zu laffen. Er fetzte an - er zog ihn aus, - ohne daß ich gerade verbluten mußte. . . . . Und fiehe! der wackere Udept der Beilkunde war durch die Gewissensbisse, welche die Ströme meines unschuldig vergoffenen Blutes in ihm erregten, - nüchtern geworden.

Aicht so die andern. Die Politik schwieg hente; die Musen und vor allem Bacchus regierten die Stunde. Cetterer aber ist kein guter Regent und unsere schwergewordenen Würdenträger schwankten endlich in unregelmäßigem Tickzack ihren Chebetten zu, auf die sie sonst schwurgerade lossteuerten, wie der Esel auf seine Krippe.

Den Damen wurde ein abgesondertes Timmer im Gafthause eingeräumt und für die männlichen Mit-

glieder Stroh aufgeschüttet, welches — ein alter freund der Musensöhne — uns freundlich und warm aufnahm.

Tags darauf ließ der Director unsere Habseligkeiten kommen, denn er pumpte den Gasthausbesitzer, der in uns selbst eine gewisse Garantie hatte, mit Glück an, und sechs Stunden später kam auch ein lahmer Bote, der Gaul des Gastgebers mit unseren Sachen in Belitz angehinkt, bei dessen Unblick das fühlende Herz der Chierheit ganzer Jammer packte.

Director B. war kein freund von langem Brachliegenlassen seiner Kräfte: noch an demselben Abende war Vorstellung. Die Bühne wurde in großer Eile interimistisch errichtet. Da der Saal besonders schmal, und daher keine Möglichkeit vorhanden war, die Garderobe hinter den Coulissen anzubringen, so wurde die passende Gelegenheit benutzt, den Ziegenstall, der an die Bühnenseite des Saales grenzte, in ein Unkleidezimmer zu verwandeln.

Ich muß hier zum Auhme meines Chefs bemerken, daß er die Reinigung des Stalles selbst inspicirte, den Neueinziehenden dann reichlich frisches Stroh streuen ließ, persönlich ein Brett annagelte, auf dem unsere Schminken in bequemster Unordnung ausgebreitet werden konnten, und einige Löcher für die Unschlitterzenbeleuchtung in dasselbe bohrte. Ein viereckiges großes Loch stellte die Communication zwischen Bühne und Stall her.

Es wurde das echt märkische, aber tüchtige Dolksdrama "Lenore" von dem mackern Boltei, eine Bearbeitung der unfterblichen Ballade Bürger's, gegeben. 3ch fpielte den preußischen Susarenlieutenant Wilhelm, den Kriegshelden, um den Lenore fich "die rabenschwarzen haare rauft." - "Liebe ift die Caprice auf die Eine!" fagt Begel. Wenn aber Senore fich auf mich capricirte, so war das entschieden eine frankhafte Verirrung des Geschmackes. Statt der weißen Cricots hatte ich Beinkleider von meinem Chef an, die - im Pringipe weiß - bennoch unter bem Regime meiner Berrin nie gur Entfaltung ihrer Unschuldsfarbe gelangten. Statt der Stulpenftiefel genügten mir ein Daar hohe abgefette Stiefelschäfte, die in harmonischem Einflang mit meinen Strafenstiefeletten gebracht murden. Meine Busarenjacke mar so weit und breit, sodaß ich darin ftedte, wie etwa Don Quirote in einem falftaffgewande gesteckt haben würde. Mein Czako auf dem haupte war gleichfalls für einen größeren Kopf, als für den eines Lieutenants berechnet und ich mußte ihn, wenn er zuweilen gum Mittelpunfte der Erde ftrebend mir auf die Mase gerutscht mar, wieder auf's Baupt schieben. Mein Besicht hatte ich in Ermangelung von Schminke mit Mehl angestrichen, das fich jedoch auf der von Kälte gerötheten Nase nicht recht gemüthlich fühlen wollte und ichnode immer wieder abfiel. Ein alter Riefenfabel hing mir an der ungeschnürten Lieutenantstaille. Aber "trot alledem und alledem,"

die Liebe ift blind! Lenore zerschlug doch den Bufen und rang doch die Hände nach ihrem Wilhelm.

Die Vorstellung hatte bereits begonnen, ihre unheimliche Wirkung auf das Publicum auszuüben. Der Director spielte den alten Husarenwachtmeister, welcher die im Menschen stedende Hundetreue verherrlichen soll, und stand mit dem alten Baron und Kriegsgefährten schon auf der Bühne.

Es ift bekannt, daß "Chespis Karren leicht ge-3immert ift," der unsere aber mar nicht einmal genagelt. Die weltbedeutenden Bretter lagen auf zwei sogenannten "Böcken." In der Gile und mit der ihm eignen Nonchalance hatte B. nun vergeffen, mehrere diefer Bretter an die Bocke festzunageln. Unglücklicherweise trat ich nun, aus der "Garderobe" durch das vierectige Coch auf die Bühne friechend, auf solch ein unbefestigtes Brett, das fich natürlich durch die Laft hinter den Couliffen auf der Buhne hoch aufbäumte und mich dabei hinten unwillig an die Wand warf. Die Wand aber war weiß gestrichen und theilte freundlich ihre farbe meinem Rücken mit. Daß diefer Brettereffect vom Dublicum draufen mit einem "Burrah" begrüft wurde, kann man fich vorstellen. Aber der allzeit schlagfertige Director, deffen Beiftesgegenwart wir ichon in Werder zu bewundern Belegenheit hatten, wußte die Sache mit dem geiftreichen Extempore gu vertuschen: "Berr Baron, den fußboden muffen Sie bald ausbessern laffen."

"Jawohl, flicken laffen, oller Junge, flicken laffen!" scholl es ihm aus dem Publicum entgegen. Ich lachte mit, obwohl ich am liebsten verzweifelt mare, denn ich mußte eben die Bühne betreten. Uls ich grade dabei war, meinem blaublütigen Gisenpapa von dem leider unr rothen Blute meiner holdfeligen Pfarrerstochter beffere Unfichten beigubringen, verbreitete fich im Auditorium erft ein Bekicher, dann ein lebhaftes beiteres Gemurmel, endlich brach eine wilde fluth des Hohngelächters über mich herein. Ich wende mich verlegen um, forschend, ob an meinem Coftum etwas in Unordnung gekommen fei, und reize durch meinen farbigen Rücken noch mehr die Lachmuskeln des Dublicums. Da entdecke ich, ha! - in jeder der beiden Stulpen - o Lumpencomödianten! - einen mannesboben Strobhalm! Lenore im Bergen und Strob in den Stiefeln! Diese beiden Genoffen spazierten mit mir, dem preufischen Kriegshelden, ftramm und ftolg daber, blickten zwar etwas erstaunt ins Publicum, wiegten aber gang wie schlanke Lieutenants vornehm ihre kleinen Bäupter. 3ch rif die Teugen des Humors meiner Collegen und unserer Garderobe mit Dathos aus den Stulpen und schwärmte weiter von meiner Lenore.

Da Wilhelm schon im zweiten Acte auf dem Schlachtfelde gezwungen ift, seine Lenore auf eine bessere Welt, — die Beine den Engeln und den Spaten überläßt — zu vertrösten, so war es mir vergönnt, hierauf auch noch den ehrsamen, um Lenore

züchtig freienden Candidaten des Predigeramtes im letzten Ucte zu spielen. —

Bekanntlich nennt der Mensch die Gewohnheit seine Umme. So vermochte auch 3. von der Gewohnheit, mit stoischer Ruhe die Gage zu verweigern, nicht mehr zurückzukommen, und etwa acht Tage nach der Cenorenaufführung bereitete ich ihm darum Tantalusschmerzen. Dor seinem Jenster nämlich bestieg ich den Ceiterwagen, der mich ihm auf ewig — freilich, wer kann in die Zukunft sehen! — entsühren sollte.

Ich verließ Belit in der normalften Weise, d. h. - ich ging durch! -

### VIII.

Shakespeare's Beist im Kampfe mit welfischen Nachtwächtern.

Berlin ist die Milchkuh der vacirenden Schanspieler. Wer Engagement braucht, sucht und sindet es in Verlin. Unch ich erhielt an demselben Tage, als ich von Belitz in Verlin eintraf, einen Contract nach Bremerhasen und obendrein sogar ein kleines Reisegeld. Bis Hamburg herrschte ungewohnter Jubel in meiner Tasche; die kleinen Gesellen sprangen munter umher und klimperten sich lustig zum Tanze. In Hamburg aber auf dem Dampsschiff, das mich nach Stade sührte, mußten die Heitersten von ihnen Abschied nehmen und ihre Collegen trübseliger Einsamkeit überlassen. In Stade zog ich den letzten Kypochonder, ein schwermüthiges Zehngroschenstück, hervor. Damit war die Reise nach

Bremerhafen nicht zu machen. Ich ging also kurz resolvirt zum Bestiger des Gasthauses, vor dem der Postwagen hielt, und entdeckte ihm meinen Stand und den meiner Börse. Wunderbar! er glaubte mir aufs Wort, daß ich kein Geld hätte, und als ich ihm auch für meinen Beruf den Beweis führen wollte, indem ich mich erbot, einige Monologe zu declamiren, saate er:

"Hören Sie, scharfer Spieler, wenn Sie mir einige Monologe zum Besten geben, so zahle ich Ihnen die Reise! Wenn Sie mir aber nichts vordeclamiren, so können Sie auch mit mir zu Abend essen! Ich stüllte mich zwar gekränkt, daß ich in Stade mein Pfund vergraben sollte, doch schluckte ich diesen Schmerz mit einem sehr großen Beessteak und einigen Gläsern Wein herunter.

Bremerhasen ist ein sehr unmalerisch, weil neuerbantes Städtchen. Die Cultur ist die feindin malerischer Schönheit. Wie entzückt blickt der Maler die verfallene, gestützte Hütte an und wie empört ihn der im Casernenstyl erbante moderne Steinhausen. Wie himmlisch ist selbst der morsche Stall mit seinem moosbedeckten Strohdache am Bergabhange! Und, o! wo früher dieser erhabene Tiegenstall war, steht jetzteinregelrecht erbantes, praktisches, grellangestrichenes Mauerwerk, versehen mit dem lacktren Cäselchen einer fenerversicherungsgesellschaft. Ja, die Cultur tödtet die Malerei!

Mit großem Stolz erfüllte es mich, Mitglied einer Bühne zu fein, die, obwohl fie im Saale einer Bremerbafener Matrofenkneipe, nur febr leicht gezimmert, aufgeschlagen mar, fich den Citel Stadttheater usurpirte. Dem täglichen Besuch der Matrosen verdankten wir auch unfer "flackerleben". Um Ubend verforgten fie uns mit Beifall, am Cage, besonders bei den Proben, außerte fich ihre Unerkennung in concreterer Weise und wir murden mit Cocosnuffen, Grog, Cigarren zu einer erhöhten fünftlerischen Chätigfeit angeeifert. Was liegt auch dem Matrosen am Gelde! Seine gange Sorge besteht, sobald er das Land betritt, darin, den Sold, der ihm auf einen Strich ausgezahlt wird, zu verbrauchen, bevor er wieder gur See und mit feinem Leben weiter va banque fpielen muß. Er genießt, wie ein ausgehungertes Raubthier. das fich auf seine Beute werfen darf. Direct vom Schiff schreiten die wettergebraunten Burschen dem Wirthshause zu, gahlen dem Wirth ihr Vermögen vor, übergeben ihm dann den Beldbentel, um nunmehr gefahrlos in den heißersehnten Zuftand völliger Bewuftlofigkeit verfinken zu können. Wogu fich auch mit dem Belde schleppen, das fie ja doch dem Wirthe ganglich ju widmen beschloffen haben. Budem fonnten fie auch bei ihren obscuren Unsflügen aus der Kneipe, bei dem schwankenden Zuftande, den fie auch auf dem feften Sande lieben, leicht bestohlen merden und übrig bleiben foll schließlich nichts! Der Wirth legt inzwischen aus. Sie übergeben sich ihm ganz und gar in Verpstegung. Glückliche Gäste! Glücklicher Wirth! Ich war einmal Zeuge einer schließlichen Abrechnung.

"Ein Zehnthalerschein ift übrig geblieben!" sagte der Wirth, "wat willst Du damit beginnen, Jung?"

"Freten!" (fressen) rief der Matrose, "ich will ein Butterbrot für zehn Chaler freten!" Er legte auf ein Butterbrot, das ihm gebracht wurde, den Zehnthalerschein und schlang es so muthig herab; es schien ihm wie Crüsselbaftete zu munden. Ich sah ihn neidisch an; wie viele Cheaterstrümpse und Sandalen könntest Du Dir dafür kausen! dachte ich.

Die ganze letzte Teit des Landaufenthaltes brachten die Matrosen in fast bewußtlosem Zustande zu, hörten aber wie instinctiv einen Cag, bevor sie zur See mußten, zu trinken auf. Gewöhnlich lagen etwa drei oder vier völlig trunken schlasend in den Ecken der Wirthsstube am Fußboden oder auf Bänken umher. Andere spielten Karten und communicirten aus einem auf dem Cische stehenden, mit Champagner oder anderen seinen Weinen gefüllten kleinen hölzernen Wasseriemer, den 15 bis 20 jetzt leer herumstehende flaschen gespeist hatten. Man sieht, der Matrose haßt das Wasser, sobald er es verlassen hat.

Ich war bei einem verheiratheten Collegen eingemiethet. Die Bedingung mußte ich eingehen, sein halbjähriges Cöchterlein, das von dem Augenblick seiner Geburt an einen oppositionellen Mordspectakel machte, sobald die Mutter anderweitig beschäftigt war, herumguschleppen. In der Rechten den Sängling, in der Linken den greisen Shrewsbury, eine Rolle, die ich damals zum ersten Male spielte - so ging ich im Simmer auf und ab. Uber die Kleine und ich, wir verstanden uns nicht und ärgerten uns gegenseitig. 3d schaukelte, ich wiegte, ja ich fang sogar, um fie zu beschwichtigen, aber wenn ich sang, brullte das feinfühlige Künftlerblut noch fläglicher. Ergriff mich beim Studium die Begeisterung und blieb jedes menfchliche Mittel, den Wurm gur Ruhe gu bringen, erfolglos, fo griff ich nach einem tenflischen und ftecte der wehrlosen kleinen Erdenpilgerin - einen großen "Schnuller" in den Mund. Da erft herrschte friede auf den Oberflächen. Dor einem Jahre nun murde mir in Berlin ein bereits confirmirtes Madchen mit den Worten vorgestellt: "Da, die Range haben Sie in Bremerhafen oft genug herumschleppen muffen." Mir wurde fehr wehmuthig ums Berg, ich vergab der Jungfran, mas mir der Sängling einst gethan, ich bat ihr den Schnuller von damals ab und fegnete ihre seligen Windeln! -

Ende Januar siedelten wir nach Derden ins Welfenreich über. In Verden ist es Sitte, die Schweine auf offener Straße zu schlachten, auch besitzt die Stadt ein Gymnasium. Mehr weiß ich von Verden nicht zu berichten.

Uls Eröffnungsvorstellung mar Bamlet gemählt. bei der Orobe murde aber der Darfteller des Beiftes vermift. Ein kleiner Conflict mit einem Nachtwächter frühmorgens, "als schon Aurora mit goldnem finger den Borigont berührte", hatte uns den Künftler entriffen. Das Gefetz hatte den Beift Shakespeare's mit Beschlag belegt. Da alle Schauspieler schon doppelt mit Rollen versehen waren, so verlangte der Director, der den hamlet spielte, daß der Beift vom Souffleur im Kaften mit dem diesem Manne eigenen Baforgan gesprochen murde. Und es geschah, wie der Berr befohlen. hamlet, der die vielen Commentare dentfcher Belehrten über fich ergeben laffen mußte, ertrug auch dieses Schicksal. Ich aber schrieb dem Director stracks darauf mit Kohle folgendes Epigramm über feinen Barderobeplat:

> "Den Hamlet sollst Du spielen Da fehlte, ach, der Geist, Dich stört' es nicht, Du spieltest Wie immer, ohne Geist."

Einige Cage später schrieb ich meinen sämmtlichen Collegen jedem einzeln ein kleines Motto in der Garderobe auf. Unserem gedenhaften Heldenspieler widmete ich nachstehenden Spruch:

"Wir find der Bühne Sterne nur Doch Du die Sonne drunter: Bei Cage glänzet fie, jedoch Des Ubends — geht fie unter." Unserem Väterspieler verzuckerte ich das Dasein mit dem Berse:

"Getragen wird durch meine Kunst Ein jedes Stüd fatwaht!"— "Du sprichst bescheiden noch, mein freund, Du "wirfst" das Stüd sogar!"

Einem jungen Menschen, der in der zudringlichsten aller Künfte unaufhörlich dilettirte:

"Du meinst, Du seist ein Componist, Weil E. Dir sang die Cieder? Und was die Sonn' aus Pfützen saugt, Gibt sie gereinigt wieder!"

Einen altern Collegen, der sich, ich weiß nicht wo, einen "Doctortitel in absentia" zugelegt hatte, feierte ich mit den Worten:

"Du nennft Dich Doctor; niemand wird's in Zweifel gieb'n, Denn jede Deiner Bollen ichmedt nach Medicin."

Seinem Sohne, dem er die Rollen einpaufte:

"Cang hat studirt der Herr Papa Mit Dir die Rollen, wie es heißt. Man sah den Vater, sah den Sohn — Es fehlte nur der heil'ge Geist."

Meiner diesorts Ungebeteten aber schrieb ich zu beiden Seiten ihrer Coilette:

"Mit Dir zu fünd'gen, füßes Kind, Die größte Sünd' müßt' fein; Die größte Sünde ist ja die, Die nie man kann bereu'n." Bur andern Seite prangten die Worte:

"Daß auf der Bühn' Du Dich verstellst Vortrefflich, lobt die Welt; Daß Du's im Ceben gar nicht kannst Noch besser mir gefällt."

Brachten mir folche Epigramme nicht die freundschaft meiner männlichen Collegen ein, so dankte ich ihnen doch das Interesse der Doppeltangesungenen. In ihrem Zimmerden herrichte fünftlerische Unordnung, doch in dieser Unordnung lag Methode. Es duftete da gar allerliebst nach Schminkschatulle, nach potenzirter In der Ede dieses liebenswürdigen Couliffenluft. Comödiantenstübchens mar es mir nun vergönnt, halbe Cage ju fiten, Rollen ju ftudiren, ju plaudern, beim Urrangement der Costume mich nützlich zu machen, die Wolle, die in ein Knäul gewickelt werden follte, gu halten u. f. w. Unch Briefe für den Bräutigam, der in Königsberg lebte, mußte ich zur Doft tragen. -Die liebenswürdige freundin bemutterte mich vollftandia, ftricte mir bobe ichwarze Cheaterstrumpfe und hatelte mir einen schönen breiten Ritterfragen.

Um meisten Freude machte es mir, ihr, während sie das Costüm für den Abend in Ordnung brachte, ihre Rollen vorzulesen; sie hatte ein fast erschreckend gutes Gedächtnis. Während ich Stunden und Cage lang mein Gehirn martern mußte, genügte es ihr vollständig, wenn ich ihr eine fünf oder sechs Bogen starke Rolle etwa dreimal langsam vorlas.

Die Frauen haben überhaupt ein besseres Gedächtniß als die Männer, und da sie gezwungen sind, sich zu Hause ihre Costüme, die dem männlichen Personal geliesert werden, selbst zu arrangiren, beschäftigen sie sich dabei auch unwillkürlich mehr mit ihren Rollen als die männlichen Collegen, die am Cage gern in Kassee- und Wirthshäusern über ihren Rollen stehn.

Don dem Gesagten ganz abgesehen: mir scheinen die Frauen für die Schauspielkunst überhaupt befähigter als die Männer; sie bringen dafür, ich möchte sagen geschicktere Aerven mit. Schlagender als bei dieser Kunst vermochten die Frauen die Ungerechtigkeit, mit welcher man sie von den meisten Künsten sern hält, nicht zu beweisen. Noch zur Zeit Shakespeare's mußte ein Jüngling "mit der Stimme einer Nachtigall" die Julia darstellen; seither hatten wir eine Neuberin, Rachel, eine Favart, eine Rettich.

Unch für die Malerei, besonders aber für das Colorit haben die Frauen mehr Unlagen als die Männer und arrangiren und gruppiren reizender. Der Trefflichste der Trefflichen, Piloty, der Director der königlichen Ucademie der bildenden Künste in München, sagte mir vor nicht langer Zeit, er wolle es in Erwägung ziehen, ob man nicht den Frauen, die er als sehr fähig und besonders sleißig rühmte, den Eintritt in die Ucademieen ermöglichen solle. Was aber der große Lehrer des genialen Farbendichters Makart, des tiesdenkenden Gabriel Max, den ich den Lyriker

der Malerei nennen möchte, des liebenswürdigen, geistreichen Grützner, des treuherzigen, urkräftigen Defregger, des feinen Psychologen Cembach u. a. m. für richtig erkannt hat, das sollte Proselyten machen. . . . .

Wie viele derzeit noch brach liegende Kräfte würden dadurch der Kunst zugeführt, wie viele bis zur Prostitution herabsinkende Existenzen würden der menschlichen Gesellschaft gerettet werden.

Die Saison ging zu Ende. Ich schiedte meinem Ideal zum Abschied vor meiner Abreise ein Gedicht. Ach, das hatte sie nicht um mich verdient! Doch da ich hier alle meine Ungereimtheiten beichte, so sei es mir vergönnt, auch folgende Reime mitzutheilen:

3ch hab' im frühling ganz entzüdt, Ein Sträußchen ihr gebunden, Hab' Wiesenblümelein gepflüdt, Hab' Deilchen drein gewunden.

Die Kleine war gerührt und sprach: "Wart', wie ich Dich erfreue!" Band mir dafür ein Sträuschen, ach, Aus Wonne, Lieb' und Creue.

### IX.

# Franz Moor auf der Wanderschaft.

Ich reiste zuerst nach Magdeburg. Hier herrschte angenblicklich keine Candestrauer, somit waren die Klöße famos gerathen. Ich hatte dieses unsehlbare Unzeichen im Immermann gelesen und ging nun sosott in eine Restauration, um die augenblickliche freudige Bewegung der Bevölkerung verstehen zu lernen und die Nationalspeise zu kosten. Ia, die Magdeburger und ihre Klöße hatten Recht! — Darauf sah ich mir den steinernen Cyklopen Magdeburgs, den herrlichen Dom an. Derartige Gebäude wird unsere Zeit nicht mehr hervorbringen, denn das Riesensundament eines solchen Baues ist der Aberglaube. Unch hat der Menschengeist jeht zu viel Gelegenheit, sich nach den verschiedensten Seiten hin zu verbreiten, er schafft und wirkt in zu mannigsachen Sphären, während er sich

ehemals, besonders vor der Ersindung der Buchdruckerkunft so zu sagen nach einer Richtung hin concentrirte und dadurch derartige Riesenwerke der Baukunst hervorzubringen vermochte. Un einem solchen Dome arbeiteten die Urmen wie die Reichen, die Gläubigen wie die Ungläubigen, Gelahrte und Ungelahrte.

Unter den übrigen sehr interessanten Bauten, die ich in der schönen Stadt bewunderte, imponirte mir am meisten eine alte hölzerne Elbbrücke; an jedem Brückenpfeiler sind rechts und links kolossale, viereckige Beschwersteine angebracht. Die Unbeholsenheit und Naivetät, die sich in diesem sehr alten Bau ausdrückt, wirst gegenüber unsern modernen Eisenbahnbrücken beinahe rührend. Leider existirt von diesem Brückennicum, das unsere schonunglose Culturzeit bald, und zwar seiner Gebrechlickseit halber mit Recht, "zu den Uebrigen legen will," in ganz Magdeburg nicht eine Ubbildung.

Ich war nach Magdeburg gereist, weil ich in Verden ersahren hatte, daß hier manche Wunderblume im Verborgenen blühe, die Species der Winkelagenten wuchernd gedeihe. Ich erhielt einen Contract nach Urnswalde (Pommern) gewickelt in ein Cheater-Wochen-Blättchen, das zu abonniren bei Ubschluß eines Engagements zur Bedingung gemacht wird. In diesen Blättern nun ist alles gleich, was Menschenantlitz trägt und abonnirt hat: Da gibt es lauter Künstler von Gottes Gnaden und "Mussengeküsste". In einem solchen

Blättchen wird man erst gewahr, in welcher blühenden Kunstepoche wir nergelnden Pessimisten leben; man wird belehrt, daß die Ludwig Devrient's dick wie Brombeeren in Kierit an der Knatter und Inaim in Mähren und Großbetschferek gedeihen, und Rom und Uthen bald von dem Piedestal schleudern werden, auf dem zu stehn diese Städte sich seit Jahrhunderten anmaßten.

Da mein Engagement erft vier Wochen nach Unterzeichnung des Contractes begann, so gab ich dem flennen und Zureden meines fentimentalen Bergens nach und reifte nach Brunn. Meine Beschwifter ftaunten mich, das Monftrum, den vagabundirenden Comodianten erft scheu und verlegen, wie unentschlossen in ihrer Empfindung, halb angezogen, halb abgestoßen an, schlossen aber bald den verwundert aufgeriffenen Mund und füßten das geliebte Wunderthier und schloffen es in die Urme. Eine meiner Schwestern wollte etwas besonders Gescheidtes thun und steckte meine schwererrungenen Perruden wie die heilige Kirche die fündigen Kether ins feuer, denn wenn die Perriicken fallen, muß auch der Characterdarfteller nach, dachte fie. Der Characterdarfteller aber weinte seinen fünf zu früh dahingeschiedenen Köpfen einige ftille Zähren nach und verließ ichon nach einigen Tagen Brunn, um nach Urnsmalde zu reisen. Mein Bruder begleitete mich jum Bahnhof und verproviantirte meine Cafchen weinend mit getrockneten Oflaumen;

ich nahm fie unter Chränen an und verzehrte fie tief gerührt.

Nicht lange sollte ich in Urnswalde die so zu sagen von Gänsebrüsten geschwängerte pommersche Utmosphäre athmen. Nachdem ich mich etwa vierzehn Tage lang thatsächlich unter einem Tanbenschlag geschminkt hatte, kam es zwischen Herr und Knecht zu einem lebhasten Zerwürsniß. Da jedoch anch die Directorin, ausnahmsweise mit der Handlung ihres Gatten einverstanden, aus der Ferne Küchengeschütze nach meinem Künstlerhaupte schleuderte, das Directionshündchen frech wie Serbien und Montenegro an meiner Hose zauste und zerrte, sogar das Directionskind in der Wiege durch ein menschenseindliches Geschrei gegen mich Partei ergriss, wich ich der Uebermacht, packte meine sieben Sachen und zeigte Urnswalde die Fersen.

Einer meiner Collegen, ein gleichfalls Mifvergnügter und mit der Direction Terfallener, schloß sich der flucht an. Die Reise ging nach Stettin. Hier war ich sechs Wochen in der Situation, welche uns am meisten geneigt macht, über den Zweck des menschlichen Daseins (als ob das Dasein nicht Selbstzweck wäre!) nachzudenken, denn mein Magen kam in dieser Zeit nicht ein einzig mal in die Lage zu sagen: Es ist genug!

Nach je vierzehn Cagen wurden wir regelmäßig aus dem gemeinschaftlich gemietheten Simmer ver-

trieben. Die Zwischenzeit bis es uns wieder gelang. einen Dermiether in Dersuchung gu führen, ruhte ich nicht felten auf einem herrlichen Wiesenteppich, der fich beffer jum Befingen als zur Schlafftatte eignete. Endlich pactte ich meine Cheaterfleinigkeiten ein (denn diese Mühe hatte mir das Bersathamt nicht ersparen wollen) und zog auf Engagement aus. Ich wandte meine Schritte gen Dasewalk, weil, wie man mir fagte, der dortige Director sein Dersonal completiren wollte. Nachdem ich in diesem Städtchen "da, wo die letten Bäufer find", ein Gafthaus gefunden und durch allerlei Kunftgriffe im Derbergen mir den Schein einer leidlichen Gangheit zu geben versucht hatte, ging ich, mich dem Director zu präsentiren. Uber gerade am Marktplate fprang mit einem dumpftonenden Rif über der Spanne des rechten fußes das ungetreue Oberleder meiner Stiefel. Meine Verlegenheit mar groß.

Ich hinkte beschämt in mein Wirthshaus zurück. hier stand ich einen Augenblick in tieses Sinnen versunken und ließ große Gedanken in meinem Gehirn gähren. Plötzlich griff ich entschlossen nach meiner Reisetasche, zog die schwarzen Cheaterstrümpse von lieber hand erst inbrünstig an meine Lippen, dann auf meine füße, schlüpfte in meine schwarzen franz-Moor-Schuhe und ging so zu dem Director. Unterwegs bildete ich mir ein, ganz Pasewalk blicke nach meinen herabgekommenen füßen.

3ch nahm mir vor, dem Director gegenüber

wunde füße zu simuliren, aber der Blick deffelben blieb so gewohnheitsmäßig an meinen armen füßen haften, wie der Blick Kant's an dem Knopfe eines seiner Hörer, den er ununterbrochen zu siziren pflegte, um seine Gedanken während des Vortrags zu concentriren.

Der Director entließ mich mit dem Rathe, in Prenzlau mein Heil zu versuchen. Und so zog ich denn Cags darauf wieder mit meiner Reisetasche und meiner kläglichen fußbekleidung zum Städtle hinaus. Das Gehen wurde mir ungemein beschwerlich.

"Uch Herr," dachte ich, "du bist allgewaltig, folglich hast du auch allerlei Schuhwerk in deiner Gewalt; du bist allgütig, — warum sendest du deinem blamirten Knecht nicht durch einen Seraph ein Paar kalblederne Stiefel herab?"

Auch in Prenzlau wollte sich mir kein Wirkungskreis eröffnen. Der Prenzlauer Häuptling schlug mir vor, mich auf Neustadt-Eberswalde zu werfen. Aber auch dieser Weg war verlorene Liebesmüh. Die Cruppe, die ich zu sinden hoffte, hatte diesen Ort längst verlassen.

Um diese Zeit begab es sich, daß ich an die vierundzwanzig Stunden nichts gegessen hatte; mein Magen wollte nicht mehr mitthun: er machte Strike, er bestand "auf seinem Schein", auf "sein Pfund fleisch" — oder wenigstens auf die halbe Portion. Was ansangen? Fechten oder sich ersäusen!? Eine kleine, aber,

1

wie man zugeben wird, liebenswürdige Wahl. Ich schwankte lange und durchzog langsam die Straßen des Städtchens. Dor einem Hause blieb ich stehen, — — dann ging ich wieder weiter. — Um Ende des Städtchens hielt ich, lehnte mich an einen Wegweiser, schloß die Augen und dachte nach. Ich sah die Wagschalen vor mir und wog ab. Derworren und schnell schwebten die verschiedensten Vilder an mir vorüber. Diejenigen, die am häusigsten wiederkehrten und am deutlichsten hervortraten, waren die bekümmerten Gesichter meiner Eltern und die vielen schönen Rollen, die ich noch nicht auf dem Repertoire hatte, und die Gestalten der Vettler, die ich zu Hause manchmal beschenkte. —

Mit einem Male wurde es mir klar, daß ich mir das Ersäusen doch lieber für etwaige weitere fälle noch reserviren könnte. Ich ging ins Städtchen zurück. Wieder hielt ich vor einigen häusern — und wieder ging ich weiter. — Endlich aber gab mir der Magen als Dertreter der realistischen Richtung im Menschen einen energischen Ruck, als wollte er mir zurusen: "Mache deinem blöden Idealismus ein Ende!" Ich stand vor einem Schnittwaarengeschäft still. Einer der surchtbarsten Momente meines Lebens, den ich hier nicht näher schildern will, trat nun ein. Wieder durchkreuzten nur noch wilder und schneller als vorher Bilder der Kindheit meine Phantasie. Es war ein Augenblick des Schwindels! Da gab mir der Magen als Ultimatum einen noch kräftigeren Ruck und das

Schwierigste war überwunden. Ich schritt der mir gegenüber befindlichen Chüre zu und öffnete sie zitternd. — "Was wünschen Sie?" fragte mich eine junge frau, die am Cadentisch stand. In diesem Augenblick, glaube ich, hätte man in meinem ganzen Körper bis zum Hals herauf keinen Cropfen Blut mehr gefunden, denn Alles, was ich von diesem "besonderen Sast" besaß, war mir in den Kopf gestiegen. Ohne zu wissen, was ich rede, stotterte ich "Entschuldigen Sie! Wo wohnt hier der Cheaterdirector?" Dabei traten mir Chränen, groß wie Wassertropsen bei einem Platzegen, in die Augen.

"Hier hält sich ja augenblicklich gar keine Cruppe mehr auf!" entgegnete die Frau.

"Ich danke!" war meine Untwort, indem ich mich nach der Chüre schnell zurückzog.

"Goer doch!" rief die Frau, "ich befinne mich! Erlauben Sie, daß ich Ihnen seine Abreffe aufschreibe!"

Nach einem Augenblick legte sie mir ein Papier in die Hand, das zwar nicht die Abresse Eheaterdirectors, wohl aber eine an alle Welt, nämlich Geld
enthielt. Ich merkte mir die Firma des Geschäftes
genau und einige Monate darnach erhielt die Schnittwaarenhandlung von einem Anonymus eine kleine
Summe in Briefmarken zugeschickt.

Ich entschloß mich von Aeustadt nach Angermünde zu wallfahrten. Doch auch hier sollte ich nur um einen Korb reicher werden. Man empfahl mir hier, in freienwalde mein Heil zu suchen. So 30g ich denn ruhelos wie Ahasverus wandernd gen freienwalde.

Alber wenn das Ungläck kommt, so kommt es in Geschwadern, sagt Shakespeare. Eine halbe Stunde kanm war ich gegangen, da sing es an heftig zu regnen, was für meine dramatische Fußbekleidung — tragisch wurde. Jeder zur Beschotterung der Candstraße an der Seite aufgeschichtete Steinhausen war mir eine willkommene Gase. Plötzlich, als ich wieder über ein solches steinernes Gebirge der Chaussee kletterte, rief mir ein dem Städtchen Ungermünde zu- eilender Handwerksmann entgegen:

"Sie wollen wohl jedeihn, weil Sie bei der Aäffe auswandern? Kommen Se mal zurück, bis sich die Schleußen jelegt haben."

Ach! dachte ich, Freund, du siehst vielleicht in mein Herz, aber nicht in meinen Geldbeutel. Aber ich irrte, denn der Psychologe rief, da ich bei seiner Rede schwankend stehen blieb:

"Na kommen Se nur, ich will mal reinfallen, ich zahle!"

Dieses allvermögende Zauberwort, das schon manchen Sänger der Freiheit an die Stusen des Chrones 30g, lockte mich rasch an seine Seite. Das erste Wirthshaus war das rechte. Da mir mein Gönner die Wahl des Getränkes frei ließ, so entschloß ich mich ohne Jögern zu dem langentbehrten Kaffee. Der Kaffee ist

die Kartossel unter den flüssigkeiten, ich möchte sagen, ein kosmopolitisches Getränk. Dem Proletarier ist er Cebensmittel, der Gourmand schlürft nach Cische mit Verständniß seinen Mocca.

Bevor der biedere Bürger der Mark Brandenburg, die so oft mit großem Unrecht verketzert und verleumdet wird, sich entsernte, steckte er mir noch zwei in Papier gewickelte  $2^{1}/_{2}$ -Groschenstücke mit tactvoller Delicatesse zu. Der Regen legte sich. Ich wollte die Wanderung wieder antreten, aber die Wirthin sagte:

"Aun geben Sie der Minna wenigstens ein Crinkgeld, nachdem Sie hier genassauert haben!"

Ich stedte verlegen die Hand in die Casche und gab dem Stubenmädchen, das mit seinen dicken Bausbacken sich an meiner Seite ausnahm, wie ein Posaunenengel, der beim jüngsten Gericht neben einen durch Fasten heilig gewordenen frommen zu stehen kommt, — eines der beiden 21/2-Groschenstücke, mit denen ich im Stillen bereits allerlei kühne Projecte entworfen hatte.

Etwa eine Diertelstunde vor Freienwalde kam mir eine Gestalt entgegen, bei deren Unblick ich erschüttert stehen blieb. Der alte, kränkliche Körper des gebengten Menschen war nur mit einer ausgefranzten bis zur halben Wade reichenden Sackleinwandhose bedeckt; die Fetzen, die ihm sonst noch am Leibe hingen, waren nur mehr eine bittere Parodie auf Hemd und Jacke; die wunden, zerrissenen füße aber waren nackt, das

Besicht des Greises unrafirt und schmutzia. Die haare bingen ihm wirr in das magere Gesicht, das den Unsdruck völliger Stumpfheit trug und in welchem die munden Augenwimpern dicke rothe Striemen bildeten. Unf dem Rucken trug diefer Jammermensch einen Sack, in dem er die bei armen Leuten gufammengebettelten Kartoffeln mit fich schleppte; er ftreckte mir bittend die hand entgegen — und unnütz waren die Projecte, die ich auch mit dem zweiten 21/2-Groschenftuck entworfen hatte. Er dankte und ergablte mir, daß er in einem "Derforgungshaufe" fei. Solche Derforgungshäuser find jedenfalls mehr für die Dersorger als für die Versorgten gemacht. — Der Sohn; der einer auten Bandlung auf dem fuße folgen foll, (diefem Blauben verdanken die Urmen die meiften Wohlthaten!) blieb auch bei mir nicht aus, denn so viele Sorge ich im Besitze des letten Beldftudes durch den Zweifel hatte, was querst damit angufangen sei, so sorgenfrei fühlte ich mich plötklich, als ich es los war. Ich fühlte mich ordentlich frei und erleichtert. Man muß diese Situation felbft erlebt haben, um gu begreifen, wie heiter, wie von Idealismus berauscht man fich in einem folden Augenblick fühlt.

Nachdem ich in freienwalde in zwei oder drei Gasthäusern vergebens versucht hatte, meinen müden Gebeinen ein Cager zu verschaffen, nahm mich endlich ein Wirth, der sein Hotel erst jüngst eröffnet hatte, auf, um seinen Concurrenten zu beweisen, daß auch

er Gäste habe. Ich machte ihm aus meiner Cage kein Hehl. Demungeachtet borgte mir der Ehrgeizige Cags darauf ein Paar moderne Sandalen und einen Strohhut, um der Menschheit noch gewaltiger mit mir imponiren zu können. Dafür lief ich aber auch ununterbrochen aus und ein und wimmelte förmlich vor seinem Hotel.

Ein anderes Engagement fand ich zwar auch hier nicht, aber da das Essen bei meinem Protector gut war, so ergab ich mich geduldig in das Schicksal, das eine wackere Köchin mir täglich zu ertragen leichter machte. Nach etwa drei Wochen endlich kam ein Engagementantrag nach Soldin und ein Freienwalde passirender Candsuhrmann lud mich im Austrage des dortigen Directors auf seinen Corswagen.

### X.

## Schiller in der Uckermark.

In Soldin kam ich am Abend an und ging direct ins Cheatergasthaus, denn so wie die Magnetnadel ewig nach dem Norden, so strebt des Schauspielers Sinn ewig nach der Cheaterkneipe. Im Gespräche mit meinen Collegen ließ ich die Bemerkung fallen, daß ich noch kein Timmer gemiethet habe. Freundlich erhob sich einer der auwesenden Gäste und bot mir unentgeltlich Logis an — es war der Polizeilieutenant.

"Sie haben kein Unterkommen?" sprach der gastfreie Mann, "und wahrscheinlich auch keine Legitimationen! Ulso folgen Sie mir!"

"Hier ist mein Paß!" rief ich und hielt dem für das Wohl des Staates ängstlich Besorgten meine Papiere unter die Nase.

"Aber er ift nicht richtig vifirt," entgegnete ruhig lächelnd die eherne Stütze der preufischen Bermandad.

Dem Director nur, der fich fühn zwischen hammer und Umbos, Regierung und Unterthan warf, verdanke ich, daß ich nicht ins "Kittchen" gesteckt murde. Director 5. 30g hier nur feine Befellichaft gusammen, um an einem andern Orte der Merv und Mittelpunkt unseres fünftlerischen Ensembles zu werden und wir fpielten hier vorläufig "auf Theilung". Unf Theilung ließ Director S. nur an folden Orten fpielen, wo außer der Rollenvertheilung selten etwas anderes zu vertheilen übrig blieb; über zwei und einen halben bis drei Grofchen fette es felten für einen ferdinand oder Wilhelm, für eine Luife oder Lenore. Caglich mußten zwei von uns einladen gehn. Einmal ftecte mir bei dieser Belegenheit eine dide, funftentflammte Badersfrau einige Semmeln in die Casche, doch der Unsdruck ihrer Kunftbegeisterung war etwas altbacken.

Ein tiefer Schleier deckte das Geheimnis unserer zukünftigen Kunststätte. Selbst uns wurden von oben herab nach den verschiedensten Richtungen liegende Orte genannt, denn Director S., dieser schlaue Talleyrand, wollte durch falsche Gerückte seine Gläubiger irre führen. Endlich, es war eine sternlose schwarze Nacht, ein geheimnisvolles Rauschen durchzog die Natur und unsere gläubigen Gläubiger träumten vielleicht von jenem besseren Jenseits, in welchem kein Derrath mehr herrschen soll, — da wanderten wir mit unsern Reise-

taschen vors Chor. Denn hier erst, — weil Vorsicht die Mutter der Weisheit ist, — harrte unser der mit Decorationen besadene Wagen und nahm uns zu dem anderen Comödiantenplunder auf. Erst als in Letschin, einem großen, reichen Dorse der Ukermark, der Wagen hielt, ersuhren wir, daß unser Bestimmungsort erreicht sei.

hier gingen die Geschäfte glänzend und unser alter, kleiner, kugliger Director, dessen Untlitz ungefähr den Unsdruck eines Schneemannes hatte, dem Buben ein paar Kohlen als Augen ins Gesicht gesteckt haben, schritt in dem Garten, in welchem die "Arena" erbaut war, stolz einher, wie der bekannte Despot auf dem Mist. Ich sehe es noch vor mir, das drollige, "nun längst selig ausgestreckte" Kerlchen, wie es in Zwillichrock und Zwillichhose, in seinen gestickten Pantosseln, ohne Weste und Cravatte, das weiße Haupt mit einem breiten Strohhut bedeckt, eine — ewige Butterstulle kauend, mit spanischer Grandezza daherschritt. Ich erinnere mich kaum, ihn je anders als mit einem riesigen Butterbrod gesehen zu haben.

S. ließ mich eines Tages, da er eben dabei war, seinen Mitgliedern die kürzlich bezahlte Gage wieder in "Sechsundsechzig" abzugewinnen, ins Wirthshaus kommen. Da machte er mir, mit der einen Handseinen Bauch, mit der andern meine Backe streichelnd, den Untrag, das Umt eines Requisiteurs inclusive der Tettelbesorgung gegen eine tägliche Entschädigung

von fünf Silbergroschen zu übernehmen. "Den franz Moor spielen," meinte er, "das kann jeder Ochse, aber die Requisiten gehörig besorgen, darin liegt was! dadrinnen zeigt sich des Genie vor die Kunst!"

Da ich meine Rollen ohnehin auf dem sehr verwahrlosten Friedhofe studiren mußte, weil in meiner Stube, die einer Außschale glich, zum Studiren nicht genug Raum vorhanden war, so schlug ich ein.

- Frühmorgens schon klebte ich nun mit derselben Begeisterung, mit der einst Luther seine Chesen zu Wittenberg anschlug, die Cheaterzettel an; den Cag über glich ich einem ambulanten Crödelladen. Ob sich die Schleußen des Himmels öffneten und unendlichen Regen herabschickten, ob die heiße Sonne, durstig wie die Kehle eines Musikanten, wieder alles gierig einsog; kurz, bei jeder Witterung mußte ich in Letschin und in der Umgebung des Dorses allerlei Utensilien, wie Spaten, Hacken, flinten, Töpfe u. s. w. zusammenborgen und dazu am Abend große Rollen, die ich Cags über en passant studirt hatte, vor das Publicum tragen. Doch wem Gott ein Umt gibt, dem gibt er auch Beine, könnte ich sagen. Crotz aller Unstrengung überlebte ich doch mein Umt.

freilich war ich sehr beliebt und jeder borgte mir gern auf Creu und Glauben, um was ich bat. Selbst der Pfarrer pumpte mir einmal seinen schwarzen Rock für den allerdings sehr frommen Pastor Bürger in "Cenore" und gab mir manchmal Anskunft, wo ich die nöthigen Requisiten am besten borgen konnte; kurz, die Kunst harmonirte mit der Kirche in der Uckermark so innig, wie in den besten Zeiten eines Rasael und Cizian in Italien. Die Fran Pastorin war eine liebenswürdige, alte Dame und hatte schöne Aepfel und Birnen im Garten. Sie rief mir manchmal, wenn ich ganz echaufstrt, mit Requisiten schwer beladen, über den großen Platz rannte, zu:

"Herr Wohlmuth! Etwas Obst? Sie essen es ja so gerne!" und damit gab sie mir eine große Schüssel mit Obst gefüllt und jedesmal lag tief auf dem Grunde, wie der Aibelungenschatz auf dem Grunde des Rheins, ein Zehngroschenstück oder gar ein Chaler.

Der Director war mit mir sehr zufrieden und nickte mir täglich anerkennend zu, wie ein Pagode, den man antippt. Aber die Ausnahme bestätigt die Regel. So kam es denn auch einmal vor, daß ich mein kugelrundes Despötchen erzürnte und zwar bei einer Aussührung der "Käuber".

Du lieber Gott, ich hatte den Franz Moor, und damit ich nicht zu kurz käme, noch ein paar Räuber dazu zu spielen und war am Abend von den vielen Geschäften des Cages ermüdet. Einige Stunden vor der Vorftellung beriethen wir noch im Gasthause, wie die Bühne bei den Räuberscenen am besten zu füllen wäre. Mit der Cradition, ausgestopfte Ritterstiefeln, müde Gliedmaßen schlaftrunkener Räuber darstellend, aus den

Conlissen hervorschauen und sie bei den Worten Karls: "Unf, auf! Ihr tragen Schläfer!" durch Vermittlung des Insvicienten erschreckt anfspringen und hinter den Conliffen fich gerftreuen gu laffen, mit diefer veralteten Cradition batte S. langft gebrochen, ich weiß nicht ob aus künstlerischen Scruveln oder aus Manael an Stiefeln. Da fam über einen würdigen Collegen, der bereits an die fiebzig Jahre der Kunft treue Bandwerkerdienste leiftete, der Beift der Erleuchtung und mit gehobenem Cone, wie von einer Inspiration getrieben, rieth er, die unbeschäftigten weiblichen Mitglieder als Räubergattinnen auf der Buhne mitmachen zu laffen. Die Idee war originell und fand allgemeinen Beifall. Plötslich rief Karl, der Hauptmann: "Wiffen Sie was, Director? Saffen Sie einige Hunde auf die Bühne bringen!" Wir faben unsern Collegen halb entsett. halb mitleidsvoll an, denn wir dachten, er habe an dem Studium feines Karl fein bischen Berftand ganglich verbraucht. Nach einer Pause fragte der Director behutsam:

"Zu welcher Anance branchen Sie denn heute Abend Hunde?

"Lieber Director, Sie wissen doch, daß ich im zweiten Ucte zu sagen habe: "auch müssen alle Hunde los und in ihre Glieder gehetzt werden!" Da uns Menschen sehlen, so sehe ich nicht ein, warum wir, nachdem es ja doch die Intention des Dichters ist, nicht mit einigen Hunden die Bühne füllen sollen!"

Diese Aenserung belehrte uns, daß unser College vollständig bei klarem Verstande sei. Director S. war principiell nur gegen solche Dinge, die Geld kosteten, und stimmte also dem Hundeprotector bei. Es entstand nun die Frage, wo man passende Hunde requiriren könnte. Man machte verschiedene Vorschläge. Endlich aber rief Karl:

"Ich was! das ift Sache des Requisiteurs! Wohlmuth foll die Hunde besorgen, Hunde sind Requisiten."

Ich schrie emport: "Ein Hund ist eine servile lebende Bestie und kein Requisit! Wenn das so fort geht, muß ich schließlich noch erste Heldendarsteller u. s. w. besorgen."

Es entspann sich nun eine lebhaste Debatte darüber, ob ein lebendiges Wesen, so es nicht dem höheren Diehstand angehört, ein Requisit sei. Da kam unerwartet, wie ein Meteor vom himmel fällt, die gewünschte Zestie zu uns. Ein Gutsbesitzer (so ließen sich die reichen Zauern der Umgebung am siehsten tituliren) trat nämlich wie ein deus ex machina mit einem gewaltigen Hunde, Ulmer Race, in die Gaststube und überließ uns den Riesenköter zur dramatischen Verwendung. Somit war die Hundesrage gelöst.

Um Abend zeigte der vierfüßige Genosse, den ich hinten an die griechische Säulencoulisse band, mehr Kunstverständniß als das Publicum, denn er heulte und winselte kläalich.

Noch in der letzten Stunde, schon halb zum franz Moor verpuppt, nur einen langen, ehrbaren Rock über mein geliebtes Scheusal gezogen, mußte ich von dem Gensdarm des Dorses für die zweiundsiebzig unter Karl stehenden Räuber einen Säbel zur Niederwerfung der Kaiserlichen borgen. Karl hatte heute seinen guten Cag, er war "disponirt" und riß die Leidenschaften "in fetzen, in rechte Lumpen;" bei einigen Uttituden und Gesten hatte man gegründete Ursache zu fürchten, er könnte einige Coulissen und Sossiten mitnehmen.

Uls im zweiten Ucte die Scene nabte, wo er feine Band an einen 21st zu binden hat und der Cumult losgeht, steckte ich kurz vorher einen eben im Barten abgebrochenen Baumast dicht an einer griechiichen Säulencouliffe (die vielleicht der plaftischen Einfachheit halber bei jeder Decoration beibehalten murde) auf die Buhne. Der realistische Künftler band seinen Urm aber in seiner Begeisterung in allem Ernft an den Baumaft und gog mich, seinen tückischen Bruder frang, der in seinem Doppelberuf den 21ft frampfhaft festhalten mußte, fast auf die Bubne. Endlich läft frang, ein Schwächling von Natur, los und der Baumaft baumelt am Beldenarme Karls! In diesem Moment erblickt der Ulmer Debütant, den ich kurg zuvor hatte auftreten laffen, und einem Räuberweibchen mit der Weisung, die Bestie fest am Stricke gu halten, übergeben hatte, seinen Berrn im Publicum. Jett



erst fühlte er ganz und tief die Schmach, die ihm angethan wurde, indem man ihn aus seiner bürgerlichen Stellung unter Comödianten geschlendert hatte. Sein innerster Hundestolz bänmt sich empört auf, er reißt sich, der Gewohnheit treuer als der Kunst, los, renut dem unglücklichen, mit seinem Baumast kämpsenden Karl zwischen die Beine und springt, nachdem er so die Heldennatur Karls zu falle gebracht, über das Brett, das das Ränbervolf von dem Publicum trennte. Welch eine ergreisende Scene! Das treue Chier zu füßen seines Herrn und — Karl auf dem Rücken! Das Hurrah des Publicums wollte kein Ende nehmen. Der Director aber sagte:

"Laft gut sein, Kinder, nächstens machen wir mit dem Stück ein volles Haus."

Tags darauf war — "fünfzigjähriges Jubiläum" des Directors. Diesen seltenen Tag seierte S. seit vielen Jahren an jedem Ort und zwar nicht ohne Erfolg. Der "Jubiläumsabend," der mit großer Reclame angekündigt wurde, hatte oft einen Cassenerfolg von 25 bis 30 Chalern aufzuweisen und verursachte gar keine Kosten, denn die dazu nöthigen Requisiten, wie Lorbeerkranz, Abresse des Personals waren schon längst, inclusive der Anrede, die ein Schauspieler zu halten hatte, und der obligaten Rührung des Directors dem Cheatersundus einverleibt. Während meines Engagements bei S. ward mir die Ehre zu Cheil, dem Jubilar die Rede, die dessen Verdeinste um

die deutsche Kunft hervorhob, zu halten. Bei dieser Belegenheit fing S. an, pracise aufs Stichwort seine Thränen zu befämpfen und feiner Rührung mühfam Herr zu werden. In Ermangelung anderer Jungfrauen überreichten zwei von meinen Colleginnen dem Director den Corbeerfrang. Der Krang ruhte auf einem, mit dem Sammet einer verewigten Pluderhose überzogenen Sophakiffen. Seine Blätter frümmten fich bereits, - ich glaube der Crockenheit halber, - febr bedenklich. S. wurde weich, fein Unge, dank- und thranenerfüllt, fofettirte mit dem Bimmel, die fettmaffen seines Besichtes gudten wehmuthig, die einzelnen Cheile deffelben gingen im Bangen auf, das Beficht verschwamm. - College W. hatte die Rolle auf dem Repertoire, des Jubelgreises Würden-Schädel mit dem Corbeer ju schmücken. Er mußte wenigstens fo thun, - denn der erschütterte Breis lehnte jedesmal - bescheidener als mancher deutsche Schweinsruffel - diese Ehre ab und zwar mit derfelben Würde, mit der Cafar die dargebrachte Krone einft guruckwies. Darauf stammelte S., den Krang in der Band behaltend, einige Worte des Dankes, verschwand von der Bühne, vertauschte den Sorbeer mit einer belegten Butterbemme - und die feierlichkeit hatte ihr Ende aefunden. -

Wir verließen Letschin, um nunmehr in Straußberg der Kunst zu fröhnen. Aber Straußberg ist nicht Paris und ich gestel mir nicht in Straußberg. Eines Cages sagte ich dem Director bei der Probe: "Herr Director! heute gehe ich Ihnen durch!" Er flopfte mir die Wangen und lachte - am Abend aber lachte er nicht.

#### XI.

## Sachsen in Preußen.

Ich hatte gehört, daß in Selow, einem Städtchen in der Nähe Cetschins, der Director das classische Repertoir psiege. Ueberzengt, daß der Auf meiner ruhmreichen Chätigkeit in Cetschin auch bis nach Selow gedrungen sein müsse, entschloß ich mich, die Reise nach der neuen Kunstmetropole anzutreten, um mich dem Director zu einem Gastspiel anzubieten. Meine Derhältnisse seizen mich in die Cage, mir das Dergnügen einer Reise nach Couristenart zu gönnen, d. h. zu fuße zu gehen. Ich hatte dabei noch den Vortheil, nicht hohe Berge und Gletscher übersteigen zu müssen, denn solch' exentrische Aussthürmungen kommen in der gut königlichen Mark Brandenburg (den Kreuzberg ausgenommen, dem auch der Volksmund den Citel "Bergenommen, dem auch der Volksmund den Citel "Ber

liner Schweig" querkannt bat), nicht vor. Mein Wegweiser von Letschin aus war ein Landbrieftrager; ich regalirte ihn, herzlos wie alle jungen Schanspieler, mit einigen Scenen aus dem Nathan und einigen Schnäpschen; die letteren kamen ihm der ersteren halber fehr zu statten. Etwa eine halbe Meile vor Selow kamen wir in eine breite, fich langhinstreckende Strafe; ich könnte schlichtweg Dorf fagen, aber alles, was ich von dem Begriffe "Dorf" nun einmal nicht trennen kann, fehlte hier: da mar kein Wald, kein Bügel, fein flufchen, feine Bauerntracht, fein Strohdach zu bemerken, nicht einmal eine Mühle, die einem den Kopf so angenehm vollklappert. Praktisch und falt bis ans Berg ftanden die Baufer da, wie die Sohne, die darin geboren werden, wie das prenfische Heldenvolf bei der Darade. Un einer dieser Casernen en miniature erblichte ich in etwas trunfen schiefem Bustand einen Zettel angeklebt, worauf mit blauer Cinte und vornehmer Verachtung der Orthographie geschrieben ftand:

"Heute große Efftraforstellung. Zum ersten Male Preziofa,

das schone Zigeinerkind oder die Liebe flegt doch u. f. w."

Ich war nicht wenig verwundert, hier, wo ich nichts Schlimmes ahnte, auf Collegen zu stoßen und beschloß, ihnen sogleich einen Besuch abzustatten. Einks das letzte Haus des Dorfes war die Kunststätte, das sagten mir die vielen, zu beiden Seiten der Chür klebenden Tettel; äußerlich zeichnete sich das Gebäude nur dadurch aus, daß es das erbärmlichste des Dorfes war.



Ich öffnete die Chur und trat in eine finstere, sehr niedrige Stube; einige schmutzige Papierconlissen markirten die Buhne, in dem übrigen Cheil des Sim-

mers standen Bänke umher. Eine vierzigjährige blasse frau, deren Schönheit das Elend nicht ganz zu verwischen im Stande gewesen war, saß auf einer Bank und nähte. Ihre Augen traten, wie bei den meisten Ceuten, die mit Existenzsorgen ringen, weit aus dem Kopse hervor, als suchten sie nach Subsistenzmitteln. Zu ihren füßen lag ein etwa achtzehnjähriger, schöner, frausköpsiger, aber verwahrloster Bursche, ihr Sohn, wie sich bald herausstellte. Die frau war damit beschäftigt, einen alten Cappen mit etwas flitter zu benähen: ein Bild ihres Daseins.

Eine wahrheitsgetrene Schilderung des kleinen Bühnenlebens drängt uns fast immer an die Grenze zwischen Komik und Cragik; hier hat meine Beschreibung das Uebergewicht nach dem Cragischen erhalten; man lacht nicht mehr — die prostituirte Kunst steht vor uns. Doch anch auf diese letzte Stuse wollte ich mit dem Leser wenigstens für einen Angenblick herabsteigen, um ihm ein vollkommenes Bild dieses ambulanten Elends zu geben.

Ich wurde von der blassen frau mit jener devoten Hössichkeit, die Aothleidenden eigen ist, empfangen. Als ich den beiden von meinem Gastspiel in Selow erzählte, stieg ihr Respect vor meiner Person, als ob ich vom Berliner Hoftheater spräche.

"Gastiren Sie dort mit "unterlegtem Contract'?" frug die Directorin. Man sieht aus dieser Bemerkung, daß hier dieselben Coulissenredensarten, dieselben technischen Ansdrücke, wie im Burgtheater zu Wien gangbar find. Sie können auch bei uns gastiren; wir geben Alles: die "Lieder des Musskanten", "König Allgold", "Annaliese", "Lenore", "Die Känber", "Kabale und Liebe" u. s. w." sagte, ganz in dem Künstlerton, welcher Photographen und Glasmalern eigen ist, der junge Mensch.

"Baben Sie denn ein fo ftartes Personal?" fragte ich.

"Ich habe noch einen sehr routinirten Schauspieler und seine Frau engagirt," entgegnete die Directorin; bei den Worten "und seine Frau" lächelte der junge Künstler, etwa wie Güldenstern, da Hamlet sagt, er habe keine Lust am Manne.

"Uber damit können Sie doch keine Stücke geben!"

"O warum nicht!" rief der Jüngling, "es kommt nur auf die Besetzung an. Sehen Sie, heute spielt meine Mutter die Preciosa, ich spiele den Don Alonso und den Schlosvogt Pedro dazu; Herr G. spielt die zwei Väter und seine Frau den Don Eugenio und die Tigeunerbande".

"Ja, aber wie kann der Herr G. die beiden Däter spielen?" fragte ich, "die doch wiederholt mit einander zu reden haben!"

"Das wird mit Briefen besorgt," versetzte der verwegene Regisseur. "Sehlt eine figur, so wird ein Brief herausgeschickt, den der Schauspieler auf der Scene vorliest. Und im ersten Ucte heute hält G.

einfach einen Monolog; statt zu sagen: "Und heute bleibst du noch bei mir!" sagt er eben: "Heute bleibe ich noch hier". Das letzte Mal sagte er, ich glaube aus Chicane: "Und morgen bleib" ich noch bei mir!" Nicht wahr, das darf ein wahrer Künstler nicht thun? Und doch intriguirt dieser Herr, um mir meine Rolle wegzuspielen."

"finden Sie aber Ihre Rechnung?" sagte ich, mich an die Directorin wendend.

"Aun, man muß sich einschränken!" meinte diese Miobe der Kunst. "Wir wohnen im Cheater —" sie deutete auf die Bühne — — "und wenn die Leute auch nicht gern bares Geld für die Comödie geben, so sind die Bauern hier doch recht gutmüthig, und mein Sohn bekommt, wenn er die Tettel in die Häuser trägt, allerlei Victualien für Cheaterbillets."

"Dictualien?" rief ich erstaunt und entfett.

"Aun ja," stotterte die blasse Märtyrerin etwas verlegen, "Butter, Speck, Kartosseln, was man so braucht . . . . ."

Ich fühlte plötzlich, wie in meinem Innersten sich Alles umdrehte, eine starke Ueberladung der Seele, mit einem Wort: den Superlativ eines moralischen Katzenjammers. —

36 empfahl mich und ging fehr schnell, um mir die klägliche Empfindung aus den Gliedern zu laufen.

3ch war bald in Selow, und fomme nunmehr mit

meiner Erzählung in mein altes Jahrwasser zurück. Denn hier tras ich wieder ein frisches, fröhliches "Meerschweinchen", (Kunstausdruck für eine kleine Cruppe) ein liebenswürdiges Lumpenthum voll harmloser Unverschämtheit und drolliger Romantik. Auf dem großen Platze des Städtchens war reges Leben und Gewähl, denn es war Jahrmarkt. Auch ein großes Seil für die Productionen der anwesenden Seiltänzer sah ich ausgespannt; ich erfnhr sehr schnell die Wohnung des "Principals vun de Speeler", der gleich am Markte Quartier genommen hatte. Ich imponirte am meisten durch den Cylinder, den mir ein Letschiner Schneider aus Kunstbegeisterung ausgebügelt hatte und den ich jetzt mit Ostentation in den Vordergrund drängte.

"Uch Herrj'ehmersch ne, ja," rief der Director "ich habe von Sie gehört, Sie sollen ja ein scheniales Dierchen sein, Sie spielen nich allene den Franz Moor, sondern besorgen auch samos Requisiten! Hörn Sie, ja, ich kann Sie meinem Institute einwerleiben, denn ich gebe das scheenste klassische Repertoir. — Mutter bring e mol e par herzstärkende Schnäpschen und etliche Butterbemmen dazu! — Hente muß die Maria Stuart dran aloben."

In welchem deutschen Staate die Wiege dieses Redners ftand, brancht nach dieser Probe wohl nicht erst bemerkt zu werden. Der alte gutmüthige Bühnentyrann stellte mich nun einem Menschen, der ganz in

Tricot stedend, das Gesicht grellroth geschminkt, an demselben Tische eine Weiße trank, mit solgenden Worten vor: "E College, der Director von de Kunstgesellschaft, die heute hier Vorstellung gibt, e vorzüglicher Kinstler — us'm Trapez, mei Schwager, der Bruder meiner guten frau. In ener Diertelstunde können sie ihn arbeiten sehen. Ja, mei Kutester, in meiner Familie ist die Kunst zu Hause."

"Fühlen Sie fich," fragte der Seiltänzer "auch so erhaben über uns, wie Ihre Collegen, die mit meinen "Mitgliedern" nicht verkehren und ftolz auf uns herabsehen?" —

"Ja," rief mein Herr und Meister, "denken Sie, meine Mitglieder, die Diecher, sehen nicht ein, daß mein Schwager und seine Cente ebenso gut auf uns herabsehen können, und besonders; wenn sie us'm Seele droben sind, noch viel besser als mir." Und damit meinte das putige Kerlchen einen ungeheuern Witz geliefert zu haben und legte sich dermaßen ins Cachen, daß sein Gesicht bald republikanisch anlief, wie ein Krebs im heißen Wasser.

Ich schlug dem Director ein dreimaliges Auftreten als Gast vor und er garantirte mir pro Abend ein Spielhonorar von einem Chaler. Eine halbe Stunde später führte er mich in die Cheaterkneipe, er wuste, wo seine Mitglieder zu jeder Cageszeit zu sinden waren. Hier wurde Karten gespielt, Rollen studirt und jeden-

falls bis zum Eintritt des Directors über das "Derhältniß" geschimpft. Alsbald begann die Berathung über meine Debütrollen. Ich schlug den Mephisto vor.

"Ae, hörn Se," rief der Director, "den faust von Gethen, den wollen wir denn doch nicht riskiren, ich habe das Stück zwar in meiner Bibliothek, ich hab's och emal gelesen und ich kann mer vorstellen, daß Ihnen der Herr der Wanzen und der flöhe famos liegt, denn davor haben Se was (ich verbeugte mich stumm), aber ne ne, das dürfte denn doch ene Blamage geben."

"Worum, D'rector?" — rief in altbairischem Dialect ein sechs fuß hoher, haarbuschiger Geselle, der gewiß ein halbes Jahrhundert schon mit der schönen Muse Chalia ein strässiches Verhältniß unterhielt und unserer Conferenz in Hemdärmeln beiwohnte — "worum denn net? Hörns, i sag Ihna, i seg Ihna an Faust hin, — an Faust — Herr Gott Aundidse, an den S' Ihr Lebtag denken sollen!" —

"Na ja, ich will mer'n och lieber denken, Kutester," sagte der Director, "aber —"

"Warum wollen Sie an das Stück nicht 'ran?" fiel nun der Komiker und Regisseur, ein sehr bewegliches spindeldürres, ewig schnupsendes Kerlchen ein. "Die kleinen Rollen, den Jamulus, die Hege und den Valentin hab ich schon zusammen gespielt, denn die treten nicht gleichzeitig auf; das geht famos!" —

"Oder geben S' den Don Carlos," rief der Baier, und aus jedem Wort klangen wieder einige Maaß Hofbräubier durch. "Der Herr do konn jo den König Philipp spielen, I sag Ihna, i leg' Ihna a Marquis Posa hin, daß's a Freid is!"

"Ae, ne, Bester, dazu haben wir eben nicht das Personal und —"

"Ulles ift zu machen, Director," rief der Regisseur und schnupfte leidenschaftlicher. "Das Stück wird durch unsere Kräfte brillant getragen werden, brillant!"

Endlich nach langer Berathung wurde beschlossen, mich zuerst in der Rolle des fanatischen Erzbischofs Ceopold in dem Stück: "Eine seste Burg ist unser Gott" auftreten zu lassen.

Ich eilte sogleich zur Directorin, um aus ihrer Hand den streitenden Diener Gottes zu empfangen. Ich war, in der Rolle blätternd, ordentlich gerührt, ob der Bosheit meines Priesters, eilte direct zum Barbier und rief ihm begeistert zu: "Scheeren Sie mir eine Consur!"

Der Barbier schien von dieser römisch-katholischen Frisur noch nie etwas gehört zu haben — und fragte mich: "Wie wünschen Sie, daß ich Sie scheeren soll?"

Ich setzte dem Ignoranten, deffen Mienen von dem lebhaften Sweifel, den er in meinen Berstand setzte, sehr beredt sprachen, auseinander, daß katholische

Priester, sobald sie das Kenschheitsgelübde ablegen, sich den Schädel scheeren lassen, so ihnen nicht vor Kenschheit die Haare schon vorher ausgegangen sind.

"Ja, Sie find doch aber kein katholischer Priefter!" sagte der harmlose Mensch, immer ängstlicher werdend.

"Nein, aber ich trage einen in meiner Rocktasche umher," rief ich mit der entsprechenden Geste, "da steckt der Kerl! — Mähen Sie mir hier auf dem Scheitel einen ordentlichen fleck aus, ich schenke Ihnen auch ein Billet für die Vorstellung."

Der Barbier, dem es nun klar wurde, daß ich zwar verrückt, aber nicht toll sei, oder wenn schon, dies doch nur bei Aordnordwest, rasirte mir mein ungeweihtes und ungetaustes Haupt aufs Priesterlichste.

Mit einer Confur, so groß wie ein Doppelthaler, verließ ich die Barbierstube mit dem beseligenden Gefühl, der Kunst ein erhabenes Opfer gebracht zu haben. Ich nahm Logis im Wirthshaus und verliebte mich derartig in meine Rolle, daß ich erst gegen neun Uhr Abends daran dachte, von der Maria Stuart-Dorstellung etwas prositiren zu wollen. Ich kroch hinter die Coulissen, entblößte mein Haupt, und zeigte dem Director im Criumph, wie viel ich bereits für meine Rolle gethan hatte. Der Alte aber gab sich in ein Lachen, das ihn auseinander zu sprengen drohte.

"Ne, hern Se," rief er, "das is ja — ach ich berschte schier, — Dunner ja, Sie sind ja e junges Diech, nehmen Se's nicht für ungut! — Erschtens könnten Sie ja eene Perrücke ausselen, und dann hab' ich für den Erzbischof e schwarzes Sammtkäppchen, das ich zu Hause zu tragen pstege, und schließlich können wir das Stück gar nicht geben, weil's mein Dorgänger im Winter schon e paar mal ausgeführt hat! — Sie sollen aber, haben wir eben beschlossen, als Wurm in Kabale und Liebe austreten. — Was meinen Sie, könnten wir das Stück nicht och "der abgeführte Wurm" nennen, weil der Schubiak im letzen Uct von der Gerechtigkeit abgeführt wird? — Se haben also umsonst Haare gelassen, Sie armer Ubsalon; schade um Ihr schönes Lockenhaupt! — Ne, ne, 's is zum dodtschrein!"

Die nahe Unssicht, den Wurm spielen zu können, versöhnte mich mit meinem Schicksal. Ich ging in den Cheatersaal, um zuzusehen, wie hier die hilflose Kunst vergewaltigt wurde. Mortimer, der eben der Stuart seine Liebe vorrasen sollte, wurde von unserem bairischen Heldendarsteller strangulirt; er behielt durchaus seine nationale Ruhe, wandelte mit großem Realismus die allzu idealistischen Verse Schiller's in altbairische Prosa um und machte bei jedem neuen Unlauf auf mich den Eindruck eines fleischergesellen, der sich gerade die Vermel ausschlicht, um einem Ochsen zur Seelenwanderung zu verhelsen. Hohe Stulpen, ein rother Rococcorock durch einen grünen um die Hüsten geschlungenen Shawl zum Wassenock ver-

mandelt, und ein riefiger Ritterfragen schmückten seinen Bünenleib. Maria Stuart wurde von der Cochter des Directors durchaus im Dialecte ihres Papa gesprochen. Ritter Daulet, der nun bald aufzutreten hatte, um von dem Mordversuch auf das Leben der Königin von England zu berichten, war wie sein Neffe Mortimer gekleidet, nur zur Schärpe — o Blasphemie! — hatte er eines jener heiligen Tücher verwandelt, das die Juden in der Synagoge umnehmen, um ihrem Gott des Fornes etwas ganz Upartes zu bieten. Da Ofelly, der schwärmerische freund Mortimer's gestrichen war, erzählte Ritter Paulet seinem Neffen auch en passant, daß die Mörder gefloben, um fich mabriceinlich in des Nordens Wäldern zu verbergen. Die Scene hat auf mich gewirft wie, um mit falftaff gu fprechen, Branntwein auf eine alte Bebamme; ich legte mich beunruhigt zu Bett und bange Cräume angftigten meinen Schlaf.

Zwei Tage später hatte "Kabale und Liebe" wirflich das gransame Schickal einer Aussührung durchzumachen und ich debütirte mit Glück als Wurm. Die Schlußscene des zweiten Actes, diese gewaltigste Scene aller bürgerlichen Schauspiele, dürste wenigstens in so origineller Weise nie zuvor zur Darstellung gekommen sein. Der Präsident, den der Director spielte, kommt begleitet von zwei Gerichtsdienern in das Haus des Musicus, um Lusse, die Geliebte seines Sohnes, verhaften zu lassen. Der Director hatte sich für die beiden

Berichtsdiener zwei Sohne aus der preußischen Beldenarmee, deren Seelen durch Subordination gur Dickelhaube erstarrt maren, requirirt. Auf den ersten Befehl des Präfidenten, Duise festzunehmen, gingen die strammen Jungen energisch auf die Luise los, ließen sich aber durch ferdinands Drohung und durch Winke der andern Mitsvielenden bewegen, wieder guruckguweichen. Nachdem ihnen aber der Director, den ihnen ihr Unterofficier vor der Dorftellung als zeitweiligen Doraesetten präsentirt hatte, sie bei der schwachen Seite faffend, gurief: "Greift an, Schurken, fo Euch Euer Brot lieb ift!" fam der Beift der Disciplin über die Diener des Gesetges; fie gaben dem ferdinand einen Schub, daß er zu Boden fiel und entlockten der Luise durch die Energie ihrer Oflichterfüllung ein flägliches: "Un!" Don einem Coslaffen war nun keine Rede mehr, es entstand eine peinliche Derlegenheit. Alles schwieg. Auf der cachirten Denkerftirn des Directors brachen große Schweiftropfen aus, die in Strömen und Bachen fich über fein Geficht ergoffen und durch seine schwarzgefärbten Augenbranen dunkle fluthen von Schminke mit fich führten. Endlich ermannt fich der Director und ruft seinem Sohne, dem er auf die füße geholfen hatte, gu: "Ich weeß schon, ferdinand! Ich weeß schon, Dn willst mer ene Beschichte erzählen, wie mer Prafident wird. - Saft fe ledig! - Ihr Ochsen, lagt fe ledig!" wiederholte er wüthend, mahrend der Dorhang herabrollte.

Im Laufe des Abends erzählte mir Luife, daß fie eine ähnliche Scene in Selow, ich glaube in dem Stücke "Der Bang nach dem Gifenhammer", bereits erlebt habe. Der Schurfe Robert wird auf Befehl des Grafen von Savern von zwei Knechten gefesselt und abgeführt. hat aber gleich darnach aufzutreten und por dem Brafen zu erscheinen. Die als Knechte verkleideten Soldaten, ohnehin auf den bofen Derleumder des tanbenfrommen fridolin wüthend, hielten die rothhaarige Beftie fest und erflärten, fie nicht eber frei gu geben, als bis es ihnen der Graf felbft befohlen habe. Der Director, der einen Kumpan und humpenfreund des Brafen darstellte, entschloß sich rasch, betrat die Scene und fagte: Berr Graf, Ihre Schergen wollen den "Schweinehund" nicht freigeben, wenn Sie es ihnen nicht perfonlich befehlen!"

Meine zweite Rolle war der Candvogt Gefiler. Der Cheaterzettel lautete:

## Wilhelm Tell,

oder die Befreiung der Schweig.

Großes hiftorisches Schauspiel in 5 Acten und 10 Bilbern. Bild 1. Es raft der See und will fein Opfer

Bild z. Es raft der See und will fein Opfer haben.

Bild 2. Der Dreimannerschwur.

Bild 5. Die Verschwörung auf dem Rutli.

Bild 4. Die Ugt im haus erspart den Fimmermann.

Bild 5. Die Liebenden auf einsamen Wegen.

Bild 6. Der Apfelschuß oder der Befehl des Cyrannen.

Bild 7. Der Kandvogt treibt auf den Wogen.

Bild 8. Seid einig, einig, einig!

Bild 9. Der Cod des Cyrannen.

Bild 10. Es lebe Tell, der Schütze und der Retter.

Das Bild "die Urt im Haus erspart den Timmermann" war bereits zu Ende gespielt und "die Liebenden auf einsamen Wegen" sollte beginnen. Da wird auf einmal mit Entsetzen bemerkt, daß sowohl Rudenz, (ein siedzehnjähriger Friseurgehilse, der erst in Selow dem Seisenschaum, wie Uphrodite dem Schaume des Meeres entstiegen war, um sich zur Kunst emporzuheben) als auch die tugendhafte Freiin Vertha von Brunneck sehlen. Aun erst siel es allen ein, daß man das Liebespaar heute den ganzen Abend nicht gesehen habe.

"I, da soll ja gleich e Himmelkreizdonnerwetter dreinschlagen," brüllte der Director, dem es auf einmal klar wurde, daß die Liebenden in Wirklichkeit auf einsamen Wegen wanderten. "Die alte Schachtel is mer also wirklich mit dem jungen Diech davongelausen! — Hol se der Deisel alle beede! Aber was fangen wir jetzt an? — Gebt mer geschwind eine Haartour, und e paar Stulpen! — Mutter, nimm den Jagdspieß!" rief er seiner Gattin zu, die ihrer Behäbigkeit halber seit Jahren nicht mehr als Juwel in dem Kronenschmucke dieses Instituts glänzen konnte und eben mit

der Geldschatuse von der Casse angekommen war. "Du mußt das Edelfräulein machen! — Ae, so'n altes verliebtes Kameel, lost mer mit der jungen Puderquaste davon! — Mutter, saß Dein Hanpthaar über den Nacken wallen und arrangir' da hinten ene möglichste Schleppe! — Deisel, ja, se war schon längst mit dem Grünschnabel amalgirt! — Gebt mer ä Stück rothe Schminke! Kugellack! geschwind, rothe Schminke!

Während der Director dermaßen raisonnirte und sich aus dem alten Uttinghausen, den er zu spielen hatte, in den blühenden Rudenz verwandelte, las der Regisseur dem holden Paar ihre Scene vor.

"Herrjeh!" rief auf einmal der Director, "was machen wir aber mit der Sterbescene: Seid einig, einig, einig?"

"Aichts einfacher," erklärte ruhig der Regisseur, der immer ein Präservativmittelchen in der Casche hatte, "dem Rudenz lassen wir die Meldung bringen, daß die letzen Worte seines sterbenden Onkels: "Seid einig, einig, einig!" waren. Das hab' ich schon häusig so gehabt."

"Es is wahr," rief der Director, "na denn mit Gott, los die Schwerter! laffen Se den Vorhang in die Höh' gehn!"

Und der Vorhang, wehrlos wie er war, mußte sich emporrollen lassen, wobei es mir allerdings schien, als gäbe er ein mehr als gewöhnliches Stöhnen und Knurren von sich. Endlich aber hing er oben, stumpf



und indifferent alle Unverschämtheiten geduldig unter fich ergeben laffend. Das rührend schone Daar, von Idealismus angehancht, jugendlich frisch, wie die frucht, auf der noch der Morgenthan liegt, trat hervor und es begann nun ein fuffes, leifes Beflufter und ein Stammeln und Stottern der Liebe, das nur die beiden unter einander verftehen mochten, aber nimmermehr das Onblicum. Doch was fragt auch die Liebe nach dem kalten Urtheil der Welt? Ift fie denen nicht genug, die fie empfinden? Und zudem ware es nicht Pleonasmus gewesen, alles lant zu wiederholen, was das Oublicum ja schon so deutlich vom Souffleur, der feinen Brotherrn von allem Uebel befreien wollte, gehört hatte? Die Liebenden theilten fich auf das friedfertigste in das, was ihnen vorgesagt wurde. Leider war es ihnen nur nicht immer klar, was einem jeden von ihnen zugehörte, und fo verwechselten fie manchmal ihre Reden. Indeß in der Kunft darf man nicht engherzig und scrupulös fein. Befagt murde Alles, und es kam wenig darauf an, daß Rudeng ftatt Bertha das Geständniß machte, "eher dem Unterdrücker Gefiler als dem naturvergeffenen Sohn der Schweig die Band gu reichen," worauf Rudeng seiner Bertha noch schließlich gurief: "Kämpfe fürs Daterland, Du fampfft für Deine Liebe 2c. 2c."

Nachdem das herrliche Paar abgegangen war, senkte sich der Vorhang tief beschämt.

"Der Upfelschuß" war glücklich bis zu dem Augen-

blicke gediehen, wo Geftler den Reifigen, die natürlich hinter den Coulissen "angenommen" wurden, zuzuwinken hat. - 3ch winkte ingrimmig in die Couliffe und mußte erleben, daß mir Bedwig, die Battin Cell's und Cochter des Audeng, . . . die in der Couliffe die Scene mit anfah, das rebellische Zünglein neckend entgegenstreckte. - Rudeng aber fuhr in feiner fühnen Rede fort und fdrie: "Ja, winkt nur Giern Reifigen! Ich fieh' nicht mährlos da wie die! Ich habe e Schwert" — hier griff er nach der Seite, wo ihm das heldenschwert zu baumeln pfleate, bemerkte aber gu feinem Entfetten, daß er den schlanken Leib in der Eile zu aurten und bewaffnen veraeffen batte. Schnell aber faste fich der Beldenjungling und rief couragirt: "Ne, ich hab zwar ke Schwert, aber das thut nischt zur Sache! Wer mir demungeachtet nabt" - - -Damit aber war es anch aus. Das Oublicum, das bisher mit stummer Geduld sein Martyrium getragen batte, brach in ein schallendes Belächter aus, das kein Ende nehmen wollte. Die Scene mar geworfen, mein Befiler ruinirt! 3ch gitterte vor Emporung, Befiler, der Bose, drehte sich ordentlich um in mir, er drang mir von außen nach innen; meine Seele murde beiß, fcwarg meine Gedanken und trocken mein Gaumen. 3ch streifte den Candvogt von meinen Gliedern; befragt, weshalb ich den Tyrannenschmuck ablege, entgegnete ich, daß ich die Zeit bis zu meiner nachsten Scene im fünften Ucte benuten wolle, um draugen

frische Luft zu schnappen. Doch wie Tell mit einem gewaltigen Justritt hinter sich das Schifflein den Wogen preisgibt, so ich die schwankende Vorstellung, indem ich durch den schwalen Ausgang der Bühne nach dem Hose kroch. Hier raufte ich mir erst meinen Bart aus, wusch mir am Brunnen den bleichen Tyrannen aus dem Angesicht, ging ins Wirthshaus, bezahlte meine Zeche, schrieb einige Zeilen, convertirte sie, warfie in den Brieffasten und — "nach mir die Sintsluth!" denkend, verließ ich Selow.

Unf dunkeler Candstraße eiste nun einsam der Unterdrücker der Schweiz dahin, wo wahrscheinlich auch schon heute Rudenz und Bertha, die Freiheit suchend, traut zusammen gewandelt waren. Der Director aber erhielt Cags darauf in früher Stunde schon einen unfrankirten Brief der die lakonischen Worte enthielt:

"Kurg war der Schmerg und ewig ift die frende!"

## XII.

## Ein Mecklenburgisches Uthen.

Ich wanderte nach Wrietzen an der Oder, wo ich auch sogleich bei Director H. Engagement fand. Dieser glückliche Bühnenleiter war vom Himmel so ausgiebig mit Kindern gesegnet, daß er nur wenige Mitglieder zu engagiren brauchte. Gott hatte ihm durch Dermittlung seiner Gattin einen ersten Cheatermeister, Heldendarsteller, Decorationsmaler, Capellmeister gnädig verliehen. Der Director war ein intelligenter, thätiger und gefälliger Greis; bei ihm sernte ich die Poesse des sahrenden Comödiantenthums kennen. Als bescheidene und wohlwollende Frau erwies sich auch die Directorin, die nicht mehr mitspielte und nur noch den reichen Garderobenschaft, den der Director selbst musterte, nähte und sliekte, am Abend zu vertheilen

übernahm. H. hatte sie von ihrem Oater, gleichfalls einem Comödiantenhäuptling, zu dem "Cheaterfundus" d'rein bekommen. Jeder Ankömmling vernahm aus ihrem Munde die Worte:

"Unser Cheatervorhang ist eine Art Reliquie, er bestand schon zu der Zeit, als noch Dessoir bei meinem Dater engagirt war: Dessoir ist länger als ein Jahr bei uns engagirt gewesen."

Die alte Dame kam auch darum so gern auf das Chema, weil sie dabei geschickt einstechten konnte, Dessor habe sich in das graciöse Directionstöchterlein damals sterblich verliebt. Die Crauben hingen aber für das arme polnische Jüngelchen zu hoch. Gelegentlich erzählte sie mir auch, wie Dessor ganz niedergebrückt mit ausgefranzten Hosen, desectem, dünnen Röckhen, die Cravatte mit genialer Calentlosigkeit gebunden, bei ihrem Dater ankam und um Engagement bat. Die Schauspieler sahen sehr verächtlich auf den "abgerissenen Judenjungen" herab und erst nach langem Bitten ließ sich der Director dazu herbei, dem "zudringlichen Menschen" wenigstens ein Probespiel auf der Bühne zu gestatten, um seinen Mitgliedern, wie er meinte, einen Hauptspaß zu bereiten.

Es sollte an diesem Cage "die Judenschenke" gegeben werden. Deffoir war in einer der Hauptrollen studirt und spielte dem Director und dem Personal eine Scene vor. Der Künstler, dessen Rolle Dessoir

markirte, war nicht wenig erstaunt, als ihm schon nach der ersten Scene der Director zurief:

"Hören Sie, wir laffen den jungen Menschen heute die Rolle spielen!" —

Ich bewohnte mit sechs Soldaten von der Militärcapelle gemeinschaftlich eine große Stube. Den Sold, den meine Fimmercollegen faßten, "tempelten" sie sich soson gegenseitig — so groß war ihre Spielwuth — mit sieberhafter Leidenschaft ab. Don einem Studiren zu Hause konnte keine Rede sein und ich war also gezwungen, die Spaziergänger der Promenade, besonders als ich den Mephisto studirte, durch Basiliskenblicke zu entsehen; holde Jungfrauen, gewohnt, ein sehnsuchtsvolles Unschmachten der jungen Herren durch sanstes Erröthen aufzumuntern, sahen sich diesmal von vergisteten Pfeilen aus den Augen des werdenden Dämons aetrossen.

Deffoir's einstige Neigung zu unserer Directorin, von der oft gesprochen wurde, brachte mich auf die Joee, daß ja auch ich mich, dem Dorbild des Meisters folgend, in das derzeitige allerliebste Directionstöchterlein verlieben könnte.

Gedacht, gethan! Don diesem Angenblick an waren mir "zärtliche Däterrollen", die ich bisher mit Charakterdarstellerverachtung behandelt hatte, sehr willkommen; je zärtlicher sie waren, desto angenehmer waren sie mir. Auch wuste ich sehr geschickt die Münce eines väterlich segnenden Kusses einzussechten und Gretchen lag oft an dem väterlichen Herzen ihres jugendlichen Schwärmers; sie bemerkte übrigens, daß ich mich bei derartigen Scenen besonders ungeschickt benähme. — Und ich schwärmte im Mondlicht, stolperte am Tage und sah unter fünftausend Menschen immer nur einen Engel, kurz, ich war verliebt. Ich seufzte und girrte und schmachtete glücklich im Stillen.

Eines freilich hätte ich gar zn gern gehabt; Etwas nämlich von Ihr, das ich heimlich an die Lippen hätte drücken können, kurz ein Pfand; aber etwas recht Compactes wünschte ich mir, sehr lieb wäre mir ein ganzer Schuh gewesen; doch am allerbegehrenswerthesten schien mir ein Fehen eines Hermelinmantels, den Gretchen sich selbst für eine Rolle genäht hatte und in dem sie mir schon ganz überirdisch schön vorkam. Alle Uttentate jedoch, solch einen geliebten Streisen von dem Ganzen abzulösen, scheiterten.

Da, eines Tages nach einer Vorstellung, als ich nach Hause ging, bemerkte ich, daß ein Bodenfenster des Wirthshauses offen stehe. Unf dem Boden droben aber war unsere Garderobe und folglich also auch der unwiderstehliche Hermelinmantel. Das Haus wurde renovirt und eine Leiter lehnte au der Mauer. "Es gibt keinen Jufall!" läßt Lessing die Gräfin Orsina sprechen; auch mir kam es vor, als ob Umor, der Liebe kolossaler Unirps, mir zum Croste diese Leiter zurechtgeschoben und das Bodenfenster geöffnet hätte.

Die gange Nacht dachte ich nach, wie ich den feltenen Wint des Schickfals am besten ausnützen könnte. Schlief ich einen Augenblick ein, so fab ich gleich Jacob im Craume eine Leiter und diese ichien mir gewiß nicht minder göttlich als die, auf der unfer Erzvater im Traume die Engel gen himmel promeniren fah. - gegen 4 Uhr früh faßte ich einen großen Entschluß. 3ch raffte mich von meinem Lager auf und ging dem Wirthshause zu. Die feindliche Morgenluft drana mir scharf in die Nase. Wie Moses vor dem feurigen Dornbusche gog ich vor der Leiter meine Stiefel aus, aber mehr aus practischen Gründen, nämlich um beffer flettern gu fonnen. Ginige fleine Quetichungen abgerechnet, erreichte ich ohne Schaden das Bodenfenster und froch in die Camera obscura, die meine Phantasie in ein Elyfium verwandelte. Eine Stunde mand ich mich im halbdunkel zwischen Ueberwürfen, Rittermanteln, Pluderhofen, langschöfigen Leibrocken und dergleichen mehr umher und bekam manche tüchtige Ohrfeige von den beunruhigten Kleidungsftuden; ich ftolperte über einige Bellebarden und gertrat mehrere cachirte Belme.

Endlich — da! nach langem forschen erblickte ich den Hermelin meiner Königin! Ich rupfte nun ganz gehörig an dem geliebten Karnikelfell. Hätte ich ein Medaillon von monströser Größe gehabt, so würde ich versucht haben, daffelbe mit meinen süßen Errungenschaften anzufüllen; da ich aber naturgemäßerweise

teines hatte, so machte ich ein leeres Fündholzschächtelden, das ich mit meinen animalischen Reliquien anfüllte, zum Umulett. Freilich konnte ich dies Umulett nicht auf der Bruft, sondern nur in der Westentasche tragen. —

Unch das Herabsteigen ging ohne lebensgefährliche Verletzung von Statten und ich kam ganz unten an.

Aber, — o, nun stürzt zusammen ihr Manern und begrabt mich! — die Stiefel waren fort! Ein Wanderer, der wohl ohne was zu suchen die Straße in seinem Sinne so für sich hingegangen sein mochte, sah gewiß am Wege zwei Stiefel vermöge ihres Glanzes wie Sternlein durch die Dämmerung leuchten und hatte sie jedenfalls mitgenommen, um sie nach seinem stillen Hause zu führen.

Ich sprang mit so großen Sähen, wie eine Katze, die dem zärtlichen Stürmen ihres geschwänzten Galans auf den Dächern entstencht, meiner Wohnung zu. Ein Simmercollege pumpte mir ein Paar Stiefel von gewaltigem Umfang. Bei der Probe sagte Gretchen zu mir:

"Mensch, was haben Sie da für Elephantenstiefel an?" Mein Gesicht flammte auf und statt zu antworten, nieste ich einige Male heftig, denn ich hatte mir bei der heutigen Excursion einen himmlischen Schnupfen und einen göttlichen Husten geholt. Und ach, die Fragerin, die Ursache dieser Wirkungen, sie ahnte nichts!

Um Abend mährend der Vorstellung aber belauschte ich folgendes Gespräch:

"Grete, haft Du schon das Coch in dem Mantel gesehen? Droben auf dem Boden muffen Mäuse sein!"

"Aber Mama!" antwortete Gretchen ärgerlich, "was fällt Dir ein? Mäuse! Ein Mäuschen kann doch nicht so ein großes Loch ausfressen! Das hat kein Nagethier gethan; wer weiß welcher ungeschickte Esel daran schuld ist." Ich seufzte und drückte schwerzlich das Fündholzschächtelchen an meine Rippen.

Nach etwa vier Wochen zogen wir nach Prenzlan. Hier griff meine Hand kert nach den Cebensaufgaben meiner Kunst: ich spielte den Nathan, den Richard III. Die Riesentragödie Shakespeare's, die ich nie zuvor auf der Bühne gesehen hatte, richtete ich so ein, daß sie mit acht Männern und ebenso viel Damen gegeben werden konnte. Die Rollen schrieb ich des Nachts aus, wobei mir ein Soldat, mit dem ich mein karges Mahl theilte, behilstich war. Dieser Jamulus half mir auch den Sarg, der im ersten Uct der Cragödie gebraucht wird, auf die Bühne schleppen.

In friedland (Mecklenburg-Strehlitz), wohin wir zehn Wochen später zogen, durfte ich wieder alle meine Paraderollen vorreiten. Das Publicum war mir sehr gewogen; ich konnte mich an der mecklenburgischen

Begeisterung ordentlich intt effen, denn täglich wurden mir Kuchen, Kaffee, Schinken, Bier als Anerkennungszeichen auf mein Simmer geschickt. Und Blumen kamen bie und da, traten jedoch neben den anderen Auszeichnungen sehr in den hintergrund.

Der Pfarrer, dem es sehr prosan vorkam, daß der Photograph des Ortes uns im Costüm unserer größeren Rollen aufnahm und in allen Schanläden, sowie and in der Apotheke ausstellte, hatte die Freundlichkeit, durch frommes Wuthgebrüll von der Kanzel herab uns die glänzendste Reclame zu machen. Mich nannte er einen vom Satan besonders besessen. Ich widmete ihm für seine Dienste folgendes Epigramm, das von Mund zu Mund ging:

Don seiner Kanzel donnert er Mit orator'scher Wuth: "Geht bin nicht ins Comödienhaus Aur falschen Benchlerbrut!"

Und die Gemeinde, tief gerührt, Jog ans dem Gotteshans, Chat wie der Priester rieth, und blief Von — seiner Predigt aus.

Große Revolution entstand unter meinen Collegen, als einmal das Wochenblättchen friedlands, das sich nie zuvor mit künstlerischen Ungelegenheiten abgegeben hatte, neben der Unkündigung des nächsten Diehmarkts eine Uritik über meinen Nathan brachte. Ein uralter Mime, der "blutige Unfänger" ebenso sehr haßte wie

den profanen Zustand der Nüchternheit, donnerte taalich wuthentbrannt in allen Kneipen gegen den Unverstand des Oublicums, den verrückten Director, den anmakenden Bengel. Diefer alte Kaug hatte verdient, in einer Sammlung an einer Madel als rares Eremplar, als Cypus des alten ambulanten Comödiantenthums aufbewahrt zu werden. 3ch febe ihn noch vor mir mit seiner geheuchelten Gravität. Seine längliche Beftalt in einen fünftlerischen havelock gehüllt, frümmte fich gegen oben, als fürchtete fie fonst überall anguftoken. Die spärlichen langen Baare auf seinem Baupte flatterten in jedem Luftzug; im Beficht drangte fich falte an falte; aus dem groken, blauen Unge, das er ununterbrochen pathetisch rollte, ftierte das Delirium tremens. Er flagte immer und ewig über seinen Bandwurm, der einzig und allein durch Schnaps zu befanftigen fei.

"Ha, er schlingt sich mir schon wieder um mein gebrochenes Herz! O mein Schöpfer, bis in den Hals dringt mir das Reptil!" dabei machte er die betreffenden Besten. "Ich muß die Kanaille betäuben!" rief er mit tremulirender Stimme. Und wieder hatte er einem Glase "den Kopp abgebissen", wie man in Westpreußen sagt. So wie der Schuster in der Posse des genialen Nestroy "Lumpacivagabundus" das Crinken nicht läßt, "weil ja doch der Komet kommt und die Welt zu Grunde geht," trank auch mein College weiter, weil ihn der Wurm doch bald abberusen würde. Im

Wirthshause entfaltete er seine größte dramatische Chätigkeit. Hier declamirte er den harmlosen Spießbürgern sein Unglück vor und machte ihnen klar, daß ein Ludwig Devrient in ihm und mit ihm versaule. Diese Geschichten mußten die opferwilligen Juhörer mit unzähligen Schnäpschen bezahlen. Aber anch bei meinen Collegen galt der Alte für ein Genie. Das mittelmäßigste Calent vermag bei der Bühne den Ruseines Genies zu erwerben, sobald es — trinkt. Alle Mängel 2c. werden dann auf den Schnaps geschoben, bei Berühmtheiten auf den Wein. Etwa zwei Cage, nachdem jene Notiz in dem Blättchen gestanden hatte, hörte ich, an der Chüre der Cheaterkneipe vorbeigehend, den Alten declamiren:

"Don mir, von mir, den die große Birch-Pfeisser einmal nach einer Dorstellung auf die Stirne gefüßt hat und dem sie begeistert zuries: "Unübertresslich, mein Sohn!" Don mir sieht nichts in dem Sudelblatt! Und von einem Anfänger, der mir nicht die Schuhriemen lösen kann, von dem talentlosen Bengel, der jede Rolle erst auswendig lernen muß, von diesem elenden . . . . . "

hier unterbrach ich ihn durch mein Eintreten. Er schwankte mir entgegen, drückte mich mit Emphase an seine Brust und schrie mit surchtbar falschem Pathos, einige trunkene Krokodillsthränen, die er jederzeit bei der Hand hatte, blinken lassend:

ik

ġ

M

Ĺ

Œ

h

Ŀ

ľ

1

5

"Komm an mein Herz, du gottgesegneter Jüngling!"

Mein Benefiz fiel, obwohl der Kunststinn der ackerbautreibenden Bevölkerung von dem Augenblicke, da die Candarbeiten begannen, vollständig erlosch, so glänzend aus, daß wir genöthigt waren, das Orchester zu räumen. Die vier Musikanten mußten nämlich, weil der Saal übervoll war, mit sammt ihren unglickschwangeren Instrumenten durch ein fenster hinausgehoben werden.

Director H. kehrte nach Prenzlan zurück. Der prenzisch-österreichische Krieg brach aus und ich besaß damals noch viel zu viel Patriotismus, um unter diesen Umständen bei den "feinden" zu bleiben. Seither habe ich mich von dieser Empfindung, die unser großer Cessing eine heroische Schwäche nannte, so ziemlich befreit. Das nationale sowie das religiöse Gefühl sind gewiß ideale Regungen in der Menschenbrust, nur werden sie leider von den Mächtigen der Erde nicht immer zum Besten der Menscheit, sondern dazu benützt, verwüstenden Kriegen einen verderblichen Nimbus zu verleiben.

Ich reiste direct nach Wien und erhielt dort sogleich ein Engagement nach Gastein. Alles wäre gut gegangen, wenn Gastein nicht gar zu tief im Geblrge läge, denn mein Reisegeld langte nur bis Hallein. Ein Laie in diesen Dingen wäre nun in Verlegenheit gerathen. Nicht ich. Ich legte mich mit meinem Wirthshause entfaltete er seine größte dramatische Chätigkeit. Hier declamirte er den harmlosen Spießbürgern sein Unglück vor und machte ihnen klar, daß ein Ludwig Devrient in ihm und mit ihm versaule. Diese Geschichten mußten die opferwilligen Juhörer mit unzähligen Schnäpschen bezahlen. Aber auch bei meinen Collegen galt der Alte für ein Genie. Das mittelmäßigste Calent vermag bei der Bühne den Ruseines Genies zu erwerben, sobald es — trinkt. Alle Mängel 2c. werden dann auf den Schnaps geschoben, bei Berühmtheiten auf den Wein. Etwa zwei Tage, nachdem jene Notiz in dem Blättchen gestanden hatte, hörte ich, an der Chüre der Cheaterkneipe vorbeigehend, den Alten declamiren:

"Don mir, von mir, den die große Birch-Pfeisser einmal nach einer Vorstellung auf die Stirne gefüßt hat und dem sie begeistert zuries: "Unübertresslich, mein Sohn!" Don mir steht nichts in dem Sudelblatt! Und von einem Anfänger, der mir nicht die Schuhriemen lösen kann, von dem talentlosen Bengel, der jede Rolle erst auswendig lernen muß, von diesem elenden . . . . . "

hier unterbrach ich ihn durch mein Eintreten. Er schwankte mir entgegen, drückte mich mit Emphase an seine Brust und schrie mit surchtbar falschem Pathos, einige trunkene Krokodillsthränen, die er jederzeit bei der Hand hatte, blinken lassend:

"Komm an mein Herz, du gottgesegneter Jüngling!"

Mein Benefiz siel, obwohl der Kunstsinn der ackerbautreibenden Bevölkerung von dem Augenblicke, da die Candarbeiten begannen, vollständig erlosch, so glänzend aus, daß wir genöthigt waren, das Orchester zu räumen. Die vier Musikanten mußten nämlich, weil der Saal übervoll war, mit sammt ihren unglückschwangeren Instrumenten durch ein Kenster hinausgehoben werden.

Director H. kehrte nach Prenzlau zurück. Der preußisch-österreichische Krieg brach aus und ich besaß damals noch viel zu viel Patriotismus, um unter diesen Umständen bei den "feinden" zu bleiben. Seither habe ich mich von dieser Empsindung, die unser großer Tessing eine heroische Schwäche nannte, so ziemlich befreit. Das nationale sowie das religiöse Gefühl sind gewiß ideale Regungen in der Menschenbruft, nur werden sie leider von den Mächtigen der Erde nicht immer zum Besten der Menschheit, sondern dazu benützt, verwüstenden Kriegen einen verderblichen Nimbus zu verleihen.

Ich reiste direct nach Wien und erhielt dort sogleich ein Engagement nach Gastein. Alles wäre gut gegangen, wenn Gastein nicht gar zu tief im Gebirge läge, denn mein Reisegeld langte nur bis Hallein. Ein Laie in diesen Dingen wäre nun in Verlegenheit gerathen. Nicht ich. Ich legte mich mit meinem

Koffer an die Candstraße zum Sprunge auf den ersten Wagen, der nach Gastein sahren würde, bereit. Wirklich lenkte alsbald der Fufall Curgaste in die Unglücksstraße. Ich sprang aus dem Hinterhalt hervor und brüllte aus Ceibeskräften dem Kutscher im Cone Richard III. zu:

"Halt, Ihr, der Pferde Cenker, heißt fie ftehn!"

"Johr ob, rappleter Bua!" (geh Deiner Wege, verrückter Junge!) war die Antwort meines Candsmannes.

Da ich mich aber dem Wagen auf dem schmalen Bebirgsweg kühn in den Weg warf, so mußte der Kutscher endlich doch halten. Ich beschwor ihn nun bei dem Blute Chrifti, das für uns alle floß, und bei feiner Seele Seligfeit, mich auf dem Bock Platz nehmen zu laffen. Ein fünffaches Jammergeschrei ertonte aus dem Wagen. Dieser liebliche Zusammenklang wurde hervorgebracht von zwei animalischen Stimmen, nämlich zwei kleinen "Dintschern" und einem menschlichen Trio, bestehend aus den fistelstimmen zweier alten Jungfern und dem Begeter eines spindeldurren Jesuiten. 2lus dem Sarm vernahm ich nur einzelne Aufe wie: "Nein! Um Jefu Chrifti nicht! - Meinetwegen! - Nein, um feinen Dreis! - Beiland! - Uber nur beim Kutscher! Die letten Worte faßte ich am Schopfe, schleppte meinen Koffer herbei und schwang mich auf den Bock. Uch, wie froh war ich, nicht im verschloffenen Wagen figen zu müssen und diese erhabene Natur ungestört geniesen zu können! Wie wohl that mir nach dem märkischen Sand der Unblick dieser gigantisch emporwachsenden Riesen, dieser sich gewaltig aufthürmenden, zerklüsteten Colosse! Wie erbaute mich diese wilde geniale Unordnung der Natur!

In Gastein fand ich Alles, was ich zu sinden dachte, — nur das Cheater sehlte. Die Noth macht ersinderisch, denn sie macht dreist. Ich ging zu dem Oberkellner des großen Hotels und eröffnete ihm, daß ich den Herrschaften im Speisesaul während des Soupers Einiges vorzudeclamiren wünschte. Er ging darauf ein und ich störte die verschiedensten Nationalitäten durch einige classische Monologe in ihrer Verdauung, was mir einige Engländer vielleicht heute noch nachtragen.

In Wien erfuhr ich, daß Doctor Frankl, der Director des damals sehr renommirten Brünner Stadttheaters, einen Characterdarsteller suchte. Ich reiste nach Brünn und errang mir ein Probespiel. Doctor Frankl ließ mich debütiren und engagirte mich, obwohl ich mit noch zwei schwarzen Gesellen um die Bösewichtspalme zu ringen hatte.

hier schließe ich meine kleine Arbeit, denn es würde mir schwer werden, bei humor zu bleiben, wollte ich weiter erzählen. Ein echter Kunstgourmand hoffte ich, nachdem ich "Carrière gemacht," die auser-

lesensten Delicatessen zu finden, und mußte nun sehen, daß "überall mit Wasser gekocht wird" und wie überall mit Wasser gekocht wird. Die meisten Schauspieler sind nicht selbst die Menschen, die sie darstellen, sondern sie erzählen uns nur, was diese zu reden haben.

Hier also, am Grenzpfahl meiner Daterstadt binde ich dich an, mein kleines, gestügeltes Rößlein, denn ich möchte nicht gern auf staubigen Straßen mit dir ziehen. Hier sollst du warten, bis ich dich vielleicht später doch wieder einmal zu einem längeren Ritt besteige.

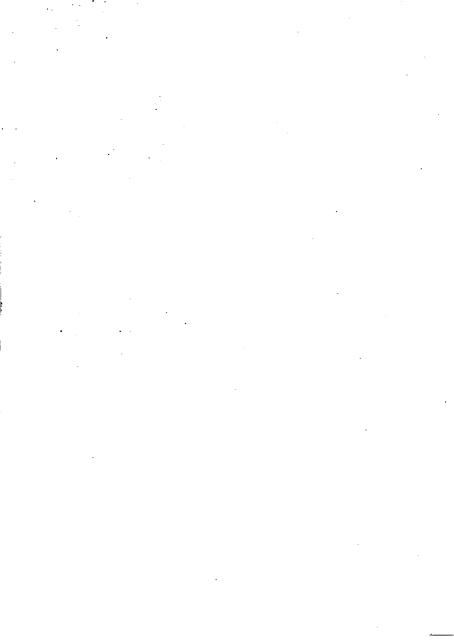

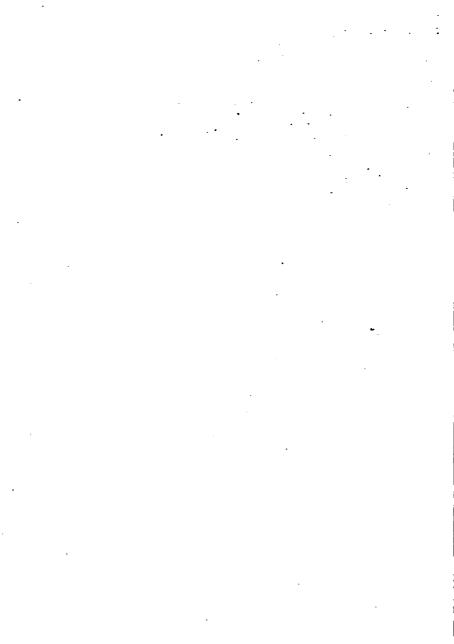





